# Ostdeutsche

Herausgeber: Verlagsanstalt Kirsch & Miller, Sp. z ogr. odp., Katowice, ml. Mariacka 1. Tel. 488; P. K. O. Katowice, Verlagsanstalt Kirsch & Müller. Sp. z ogr. odp., Konto 301 989.

Erste oberschlesische Morgenzeitung Erscheint täglich, auch Montags (siebenmal in der Woche), Bezugspreis: 5.— Zloty

Auzeigenpreise: 10 gespaltene Millimeterzeile im polnischen Maustriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., Amtliche und Heilmittel-Anzeigen auwie Darlehns-Angebote von Nichtbanken 40 Gr. 4 gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 Zl. bezw 1,60 Zl. Gewährter Rabati kommt bei gerichtlicher Beitreibung, Akkord oder Konkurs in Fortfall. — Anzeigenschluß: abends 60 met

Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen, die nach Möglichkeit innegehalten werden, sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Inserate wird keine Gewähr übernommen, und kann die Bezahlung aus diesen Gründen nicht verweigert werden. - Streiks, Betriebsstörungen usw., hervorgerufen durch höhere Gewalt, begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachlieferung der Zeitun

# London erwartet Nachgeben Ameritas

# Roosevelt soll die Weltwirtschafts-Konferenz retten

(Drabtmelbung unferer Berliner Redattion)

London, 4. Juli. Die ameritanifche Abordnung hat im Laufe des Dienstags mit Roofebelt Berbindung aufzunehmen berfucht, um ihm die böllig berfahrene Lage der Londoner Ronfereng darzustellen. Die Betterverhältniffe haben aber eine telefonische Berbindung über den Atlantit unmöglich gemacht. Man rechnet damit, daß Roofe = belt eine in freundlichem Ion geholtene Botichaft an bie Rons fereng richten mird.

nachdem am Morgen in der Sitzung des fogenannten Kleinen Büros beichlossen worden war, in der am Abend stattsindenden Sigung des offiziellen Büros die Vertagung zu beantragen, da die weitere Arbeit der Konferenz nach der ablehnenzben Haltung Ameritas in der Stabilizierungs. frage nur Zeit- und Geldvergendung fei. Wenn jest die Konferenz geschlossen wird, so sollen die Berhandlungen im Januar 1934 wieder aufgenommen werden; inzwischen sollen einzelne kleine Aus-schüsse in Tätigkeit bleiben, um Fragen des Welt-handels, insbesondere Vereinbarungen über Beigen und Buder, zu behandeln.

Man erwartet hier, daß Umerita, das fich dem Borwarf, die Vertagung berichulbet ju haben, nicht aussehen möchte, einen neuen Berfuch unternehmen wirb, die Ronfereng boch noch zusammenzuhalten.

### deutsche Stellungnahme

ist ebensprose die diesenige einer Aeihe anderer Länder, die ohne große Hoffnungen nach London gefommen sind, neutral: Deutschland haf weniger an dem Abbruch als an der Fortsehung der Konferenz Interesse. Staatsiefretär Hull betonte erneut, das Amerika gegen eine Bertagung ber Ronfereng fei

### Sendersons Reise durch die europäischen Hauptstädte

(Telegraphifche Meldung.)

Genf, 4. Juli. Der Bräsident der Abrüstungs-fonserenz, Henderfon, hat heute Genf ber-lassen, um zunächt nach London zurückzu-kehren. Bon dort aus wird er seine Reise in die verschiedenen europäischen Sauptstädte antreten, um mit den Regierungen über die Abrüftungs-frage zu verhandeln, gemäß dem Wandat, das der Sauptausichuß vor seiner Vertagung dem Prä-sidenten der Abrüstungskonferenz erteilt hat. Zu-Auch MacDonald will seinen ganzen Einfluß einseigen, um die Weitersührung der Konserenz zu
erreichen. Andererseils wird Frankreich mit
der Schweiz und einigen anderen Goldmährungsländern entsprechend ihrer sehr deutlich
heäußerten Enttäuschung und Entrüstung über die
gestrige Erklärung Kooselts die Sinnlossggestrige Erklärung Kooselts die Sinnlossggestrige Erklärung der Konserenz betonen. Die
Verbindung treten.

### Rußlands Erfolge in London

# Istpatt abgeschlossen

(Drahtmelbung unferer Berliner Redattion)

London. 4. Juli. Bahrend bie Belbwirt- | Baft ficht bor, bag feine politifchen, militarifchen, bedeutet, ist unmittelbar der Abschluß des schließen, vor allem ist dabei an Frankreich Oftpaktes gefolgt, der dem russischen Frie- gebacht. densbedürfnis entspricht. Unterzeichner des Für Deutschland ist vor allem von Be-Nichtangriffsvertrages sind Rußland, Ru-mänien, Polen, Lettland, Estland, die zu Polen durch den Pakt neugestaltet wird. Türkei, Persien und Afghanistan. Der Es liegt nahe, daran zu denken, daß eine Be-

schröftskonferenz mit dem Tode ringt, hat der wirtschaftlichen oder sonstigen anderen Erwägen-rufsische Außenminister Litwin ow in London gen eine Ausnahme von den Angriffssällen recht-schöne politische Erfolge errungen. Auf die fertigen. Die Tichechoslowakei und Süd-Aufhebung der englischen Sandels- flawien haben sich einstweilen noch nicht an-iperre, die mit der Freilassung der englischen geschlossen, es foll aber ein ähnlicher Batt zwi-Ingenieure aus den ruffischen Gefängnissen er- schen Rußland und der Aleinen Entente tauft wurde, aber zweifellos einen starken unmittelbar bevorstehen. Auch erwartet Ruß-Prestigegewinn für Cowjetrugland land, daß sich andere Staaten dem Beispiel an- beißt:

Batt bedeutet eine Erweiterung des Rellogg= friedung der Beziehungen zwischen diesen beiben Nattes, und zwar durch die Einigung auf die Staaten der polnischen Attivität nach Begriffsbestimmung des Angreifers auf der Westen hin neuen Antried geben könnte. Es Grundlage des Politis-Berichtes vom 24. Mai ist aber darauf hinzuweisen, daß der Pakt keiner. gearbeitet worden ist und in der Abrüstungs- tussischen Berträge von Rapallo und Berlin bisherigen Angehörigen der BBP. der Bog frei, ministers Seldte wird heute um 19,45 Uhr konserenz eine wesentliche Kolle gespielt hat. Der nicht berührt werden.

# Hitler geißelt

# Vorgehen gegen die Wirtschaftsführer

Schluß mit dem Angebertum!

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 4. Juli. Wie die "Deutsche Allgebeobachtete Sucht, über Nachforschungen meine Zeitung" meldet, hat Reichstanzler nach Vergehen aus früherer Zeit anzu-Hiller an den Reichstatkalter Löper in Braunschweig ein Schreiben gerichtet, in dem er sagt, es sei, um die Aufbauarbeit nicht zu stiefem Ausammenhang von einem verächtsten, erforderlich, daß die in den letzten Bochen

Ich tann mich des Gindruds nicht erwehren, daß in vielen Gallen nicht das Berlangen nach Gerechtigkeit ber Antrieb ift, führende Manner der Birtichaft bor Bericht ju gieben, fondern perfonliche Gefühle, vielfach fogar Rach fucht und die Berfolgung eigener egoiftischer Biele die Triebfebern bes Sandelns find. Wenn Die Staatsanwaltschaft und die Poligei in jedem Falle der Anzeige die vorläufige Fest nahme verfügt, fo wird auf der einen Geite jenes Ungebertum geforbert, das den niedrigen Inftinkten der Menichen und nicht ber fittlichen Erhebung des Bolfes ent= fpringt. Auf der anderen Geite entstand mit ber Zeit bei den Giihrern der Birtichaft ein Gefühl der Bogelfreiheit, das geradezu die Lah = mung der berantwortlichen Leitung der Birtichaftsunternehmungen nach

Der Kanzler schließt, bedeutsame Fälle von pon den össenklichen Organen geschützt und Korruption müßten natürlich geahnbet jenen auf die Finger geklopft werden, die ein werden, es sei jedoch Großzügigkeit am Plaze op fer suchen, an dem sich oft genug perbei Versehlungen, die weniger aus Eigennutz als die Mahnung des Reichskanzlers überall auf im Ringen um die nacke Existenz begangen wor-

ibereilter Inhaftierungen und gelegentlicher Nebertreibungen bei der Nachforschung nach Vergehen aus früherer Zeit ein Gefühl der Un-zich erheit bekommen haben, daß der Kechts-lich erheit bekommen haben, daß der Kechtsboden unter Bezug auf die höhere Gewalt der Revolution in Gefahr geraten könne. Für dieses Gefühl und diese Gesahr hat Abolf Sitker ein großberziges Verständnis aufgebracht, sür das Frik Springorum, ist von seinem Amte zuihm die Wirtschaft dan ken wird. Wer ein Fidlechtes Gewissen hat und sich ernsthaft vergangen hat, soll zur Rechenschaft gezogen werden — das entspricht gesundem und rechtem Bolksempsinden; aber wem nur auf Grund von ichastissührer des Langnambereins und der Nord-Gefühl und diese Gefahr hat Adolf Hitler ein Angebereien rubelog nachgespurt wirb, ber follte weftlichen Gruppe, ift gurudgetreten.

# Die Mahnung des Jührers und Bolkstanzlers wird in all den Kreisen mit Genugtuung begrüßt werden, die auf Grund einer Keihe Begrüßt werden, die auf Grund einer Keihe

Effen, 4. Juli. Der Borfigende bes Langnam. vereins und ber Rordweftlichen Gruppe, Dr.-Ing.

# Die Bayerische Bolkspartei aufgelöst

(Telegraphifche Melbung)

München, 4. Juli. Der ehemalige baherische Staatsminister und Reichstagsabgeordnete der Baherischen Bolkspartei, Eugen Graf Duadt, gibt eine Erklärung befannt, in ber es u. a.

3m Benehmen mit ber Baherifchen Staatsregierung erkläre ich als Bevollmächtigter ber Landesparteileitung der Baherischen Volks-partei, daß mit dem heutigen Tage iede Tätigkeit der BBB. aufgehört hat und ihre Mitglieder aus dem Treueverhältnis zur Partei dats ist im Wortsqut in Berlin eingetrossen Landesparteileitung ber Baherifden Bolfsentlaffen find.

Die Bartei ift bamit aufgelöft.

Durch die nationalsozialistische Revolution aibt es außerhalb ber NSDUB, feine politische Wirunter der unmittelbaren Jührung Abolf Sit. gehalten.

Der ehemalige baberiiche lers am Aufbau des neuen Deutschlands mitzuwirfen.

### Reichstontordat-Entwurf fertig

und wird gegenwärtig bon ben guftanbigen Stel-

### Rundfuntbortrag Geldie

### 66 Millionen Reichsbevölterung

Die erften Bolkszählungsergebniffe

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 4. Juli. Rach ben im Statistischen Reichsamt zusammengestellten vorläufigen Ergeb nissen der Volkszählung vom 16. Inni 1933 beträgt die ortsausällige Bevölkerung des Deut-ichen Reiches sohne Saargebiet) 65,3 Millionen Ginwohner. Zusammen mit den rund 830 000 Einwohnern des Saargebietes, in dem wegen der vorübergehenden Lostrennung von der beutschen Ich die Reichsbewölkerung auf 66,1 Wilstein in der Wieder bestsert sich die Reichsbewölkerung auf 66,1 Wilstein und Geschaft bleibt und Iionen Einwohner. Dieses Ergebnis bleibt um rund 1,7 Millionen hinter ber Einwohnerzahl bes Deutschen Reiches vor dem Kriege zuruck (67,8 Millionen im alten Gebietsstand bes Reiches).

Gegenüber der Zählung vom 16. Juni 1925 hat die Reichsbevölkerung (ohne Saargebiet) um rund 2,7 Millionen zugenommen. Von der Gesamtbevölkerung entfallen 31,7 Millionen auf das männliche und 33,6 Millionen auf das meibliche Geschlecht. Der absoluten Bevölkerungszahl nach ist Deutschland nächst Rußland der volkreichste Staat Europas.

### Reichsbant und Auslandsgläubiger

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 4. Juli. In ben Räumen ber Reich &-bank find am Dienstag Besprechungen mit ben ausländischen Gläubigern ausgenommen worben, die fich auf die Verwendung der bei ber Konversionskaffe gusammenfließenben Tilgungs- und Bingraten beziehen.

### Generalinspetteur für den deutschen Gtraßenbau

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 4. Juli. Zum Generalinspekteur für den beutschen Straßenbau ist, wie die "Schlesische Zeitung" erfährt, der Generaldirektor der Firma Sager & Woerner in Wünchen, Frig Todt, ermannt worden.

### Stahlhelmverbot im Aheinland aufgehoben

(Telegraphifche Melbung.)

Roblenz, 4. Juli. Nachdem der Einbau des Stahlhelms in die NSDAR. vollzogen ift, haben die Regierungspräsidenten der Rhein-provinzim Einbernehmen mit dem Oberpräsibenten ber Aheinprovinz die am 20. Juni für ihren Bezirk angeordnete Auflösung der Stahlhelmformationen mit sofortiger Birkung aufgehoben.

### Stahlhelm-Studentenring und MSDUP.-Studentenbund

(Selegraphifche Melbung)

Berlin, 4. Juli. Die RGR. veröffentlicht eine Berlin, 4. Juli. Die NSA. veröffentlicht eine Bereinbarung, die zwischen dem Stahlhelm-Studentenring Lange march und dem Nationalsozialistischen ist. In der Bereinbarung beistes: Ter Stahlhelm-Studentenring Langemorch unterstellt sich dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentendund. Dr. Kiekebusch wird als Kührer des Stahlhelm-Studentenringes in die Bundesleitung des DSdtB. berusen. Die vom Bundessiährer des Stahlhelms angeordmete Auf nach mei berre allt süngamät und nete Aufnahmesperre gilt sinngemäß und für die gleiche Zeitbauer für den Stahlhelm-Studentenring Langemark.

### Sitler empfängt die Leiter der REDUB.- Auslands-Ortsarubben

(Telegraphische Melbung)

München, 4. Juli. Vor seinem heutigen Rückflug nach Berlin empfing der Führer Udolf Hitler auf dem Flugplat Oberwiesenfelb meh-rere Leiter der NS. Ortsgruppen im Aus-tande: Burbach, Landesgruppenleiter für Kor-tugal, Bene, Ortsgruppenleiter von London, Kuberg, Landesgruppenleiter von Kamerun, Hasenoehrl. Laubesaruppenleiter von China. Hafenoehrl. Landesgruppenleiter von Ching, Alfred Heg und Schröder, Vertreter ber Ortsgrubben Rairo.

### Führertagung der Hitler-Jugend in München

(Telegraphifche Melbung.)

München, 4. Just. Die Führer der natio-naliozialistischen Jugend waren am Montag und Dienstag versammelt, um Die Urbeit der Jugand im neuen Ctaat flar herausguveil der Juschd im neuen Staat flar herauszustellen. Um Moniag gegen Mitternacht erschien auch der Führer Ubolf Hitler, um zu den jüngsten Trägern seiner Bewegung zu sprechen und ihnen in großen Jügen die Richtung und die Grundläße ihrer Arbeit zu geben. Balbur von Echirach sprach siber Wesen und Sinn der Hitler-Augend und stellte als die Aufgabe jeder arnhen kristikan Edmandste die Arbeiter-Augend und stellte als die Aufgabe jeder aroßen politischen Gemeinschaft Die Schaffung einer Schicht von Filhrern auf, die durch alle Schichten und Stände des Bolfes geht.

### "Reichsberband des Ingenieurbaues"

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin. 4. Juli. Nach jahrelangen vergeblichen Einigungsbersuchen hat sich der bisher in verschiedene Fachverbände zersplitterte Ingenieurbau in einer gemeinsamen Hauptverfammlung bieser Berbände am Dienstag in Berlin au einer Einheitsorganisation zusam-mengefunden. Sie trägt den Namen "Reichsver-band bes Ingenieursbaues" und umfaßt die vier bisher selbständigen Berbände: Reichsverband die seich Industrieller Bauunternehmungen E. B., Keichs-berband des Deutschen Tiesbaugewerbes E. B., Reichsverband für neuzeitlichen Etrahenmungen E. B. Wichsverband für neuzeitlichen Etrahenmungen E. B. Witter von 88 Jahren gestorben.

Der deutschfreundliche vormalige Präsident wissenschen, daß dieser Fall von Argentinien, Frigoden, daß dieser Fall von Argentinien,

# Die Deutsche Voltspartei verschwindet Seute Zentrumsauslösung

Telegraphische Melbung)

Deutschen Bolfspartei, Rechtsanwalt Dingel. Liberalismus, ber eine ber ftarfften Stugen bes den, hat die Dentiche Boltspartei mit Bismardreiches gewesen ift, nicht gerreiben laffen, sofortiger Wirkung aufgelöft.

Dingelbens Berfügung lautet wie folgt: "Da mit dem Besen des jetzigen national-josialistischen Staates Barteien im alten Sinne nicht bereindar sind, werden hier-durch mit sosortiger Birkung sämtliche Organi-sationen der Deutschen Volkspartei aufgelöst. Die Liguidation ist nach Wöglichkeit zu beschleuni-gen. Ueber die Stellung der Mandats-träger sind mit den maßgebenden Stellen Ber-handlungen guschendmen. Ich erwarte von allen handlungen ausgenommen. Ich erwarte von allen Freunden der Deutschen Bolkspartei, daß sie, getreu ihrer Uebersieferung, verantwortungsfreudig an des Vaterlandes Größe und Freiheit mitar beiten. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpland."

Noch in der letten Zentralvorstandssitzung der Deutschen Volkspartei im April 6. I. hat Dr. Dingelben leidenschaftlich für den Weiterbestand der Partei eingesetzt. Obwohl die DBB. aus der praktischen Politik ausge-schaltet war, wollte der Führer, eingebent der nationalen Tradition, die Fahne hochhalten, nicht in Opposition zu ber neuen Regierung, sondern um burch eine organisierte Gefinnungsgemeinschaft eine Brücke zwischen dem National-spzialismus und dem seinerzeit noch abwartend beiseitestehenden Kreise des Bürgertums zu sichern, die ihre politische Bertretung bisher in verantwortungsbewußten Freiheit und ber ber Nationaliberalen Partei und deren Nach-folgerin, der DBB., gesucht und gefunden hatten. fortseben.

sondern unter ausbrücklicher Anerkennung des neuen Rurses alle nüblichen Kräfte erhalten und gur Mitarbeit einseten. Er erwarb damals die Zuftimmung vieler Verwar der Beschluß, ber in seinem Sinne fiel, nur nicht verbeden, daß in Wirklichkeit die über = wiegende Meinung ber volksparteilichen Anhängerschaft dahin ging, daß eine Bartei, ber tein Raum zur praktischen Betätigung geblieben ist, keine Daseinsberechtigung mehr habe. Wohl hatte der Beschluß vom April in manchen Wahlfreisen einen Zuwachs an Freunden zur Folge, aber auch das konnte das undermeidliche Schicksal der DBP, nicht aufhalten. Wenn der lette Führer jest die Sahne ein-gieht, die einft ein Bennigsen, Baffermann, Strefemann im Rampfe für ein einiges Deutschland vorangetragen und unter ber von Miquel und Fortenbed bis Rahl hervorragende Deutsche gefämpft haben, so ift das eine historische Tatsache, die zwar unter dem Zwang der Notwendigkeit fteht, Die aber nichtsdestoweniger eine ehrenvolle Rapit ulation ift: Die Deutsche Bolkspartei verschwinbet, aber ihre Ibeale ber sittlich gebundenen,

# Goldenes Buch für gefallene Polizeibeamte

Preußischen Innenministeriums wird im Polizei- res einzureichen. institut in Berlin-Charlottenburg ein Golbenes Buch ausgelegt, in dem alle Polizei-beamten einschließlich der Landjägerei, der Gemeindepolizei und Hilfspolizeibeamten eingetragen werden follen, die seit dem 6. Oktober 1920 ihr Leben zur Erhaltung von Sicherheit und Ordnung geopfert haben. Bei jedem diefer Beamten follen Dienftgrab, Rame, Dienftstelle, Unlaß des Todes verzeichnet und möglichst ein Bild mit einer kurzen Schilberung der Tat beigefügt werben. Die nötigen Unterlagen find bem Brafibenten bes Polizeiinftitutes bis jum 1. September 1933 zuzuleiten. Auch für die Zukunft sind Verlustmelbungen von Fall zu Fall oder späte- wiesen

Berlin, 4. Juli. Nach einem Runderlaß des | ftens gesammelt bis jum 1. Geptember jeben Jah-

### Betenntnis au Groß-Deutschland

Ein Aufruf ber Großbeutichen Boltspartei

(Telegraphifche Melbung.)

Wien, 4. Inli. Die Großdeutsche Volks-bartei versendet an ihre Mitglieder einen "Auf-ruf zu der Wiederherstellung der verfassungs-mäßigen Rechte und zur Verständigung mit Deutschland". Es heißt darin u. a.:

Die Großdeutsche Volkspartei ist heute die einzige nationale Partei in Dester-reich, der die politische Betätigung nicht ber-boten ist. Als politische Ausgaben, zu deren Lösung sich die Großdeutsche Volkspartei als volen ist. Als politische Ausgaben, zu deren Lösung sich die Großdeutsche Volkspartei als Wittler anbietet, werden angeführt: Entschiedene Fortsetzung des Kampses sür die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte, rascheste Wiederherstellung der herstellung normaler Verhältenisse derherstellung normaler Verhältenisse der beiden deutschen Staaten im Interesse des Gesamtdeutschieden Staaten im Interesse der öfterreichischen Wirtschaftund klare Kücksehr zu einem deutschen außenpolitischen Kurs.

Um Schluß bes Aufrufes heißt es: Wir wiffen, hak ber Unidluk an Dentidland bei ben! machtpolitifden Berhältniffen Guropas nicht heute Die Ubruftungstonferens wird ihre Urund nicht morgen burchführbar ift. In unferen beit am 16. Oftober aufnehmen. Angen ift aber bas Bekenntnis zu Großbentschland nicht nur kein Hochverrat, son-bern nationale Pflicht. Wir treten ein für ein freies deutsche Sossterreich, das seine Geschicke selbständig bestimmen soll. Wir hoffen Geschicke selbständig bestimmen soll. Wir hoffen Geschicke selbständig bestimmen soll. Wir hoffen Gulenburg zum Staatskommissar ernannt. und warten auf die beutiche Ginigung.

### Das Ergebnis des Danziger Staatsbesuches in Barichau feftgenommen worden

(Telegraphifche Melbung)

Dangig, 4. Juli. Senatspräfibent Dr. Rauf dning und Senatsbizepräsident Greiser sind heute früh aus Warschau wieder hierher zuhente früh aus Warschau wieber hierher zurückgekehrt. Der Senatkprässent äußerte
sich burchaus bestried igt über den Besuch, der
die Schassung einer freundlicheren Utwoiphäre
zwischen Danzig und Polen bezweckt habe; dieses
Jiel sei erreicht worden, Im Sommer sei ein
polnischer Gegenbesuch zugesichert. Man
erwartet in Danzig, daß die polnische Regierung unter Auerkennung des beutschen Charakters und der Eigenstaatlichkeit der Freien Stadt Danzig auch zu ihrem
Teil dazu beiträgt, daß aus dem Danziger
Pulversaß der Zündstoff entsernt wirb.

Der in Braunschweig bon Kommunisten erschoffene SS.-Hilfspolizist Landmann wurde mit einem seinerlichen Staatsbegräbnis ber Erde übergeben.

### Auffisch-amerikanische Wirtschafts-Unnäherung

(Telegraphifche Melbung)

London, 4. Juli. "Times" melben aus Rem Port, die Gewährung eines Darlehens in Höhe von vier Millionen Dollar durch die Wiederaufbau-Finanzkorporation an eine Gruppe am erikanischer Exporteure zur Finanzierung des Verkaufes bon Baumwolle an Sowjetrußland sei mit ausdrücklicher Billigung Roosevelts und des Schakamtsfefretars Woodin erfolgt. Man halt es allgemein für möglich, daß diese Ausdehnung ber ameritanisch-ruffischen Sandelsbeziehungen die Ginleitung zur Wieberaufnahme ber biplomatifchen Beziehungen zwischen Bafbington und Mostau fei.

Die nächfte Bolferbundsberfamm = wito am 25. September zu

Der ehemalige marriftische Schneidemüh-ler Polizeidirektor, Dr. Thiemann, 1st

Die Dresoner Stadtverordnetenberfammlung hat ben Reichstagsvigeprafibenten Ernfi Börner aus Braunschweig jum Ober-bürgermeister gewählt. Zum 2. Bürgermeifter murde Dr. Bührer wiedergemählt.

Der preußische Minifter fur Landwirtschaft Darre, hat nach Auflösung der Landwirt-ich aftstammern mit der zwischenzeitlichen Verwaltung der Kammern in Oppeln der Gutsbesitzer Slawit betraut.

Die Erbstöße auf Sumatra bauern an; bisher find 424 Menschen getötet worden.

Bigekangler von Papen ist gestern vom Babst und von Muffolini in Brivataudienz ompfangen worden.

Berlin, 4. Juli. Am hentigen Mittwoch ift mit der endgültigen Entscheibung über Berlin, 4. Juli. Der Barteiführer ber Dingelben wollte das Ideengut des gefunden bie Anflofung der Bentrumspartei gu rechnen. Die Fühlungnahme mit ben führenden Männern der NSDUP. ift soweit gediehen, daß ein Abkommen borbereitet werden fonnte, durch das den positiv tätigen Rraften der bisherigen Bentrumspartei auch weiterhin eine treter aus allen Teilen bes Reiches. Gleichwohl politifche Betätigung ermöglicht merden wird. Mit der Auflöfung der Bentrumseiner einfachen Mehrheit su verdanken; er konnte partei werden famtliche politischen Barteien neben der NSDAB. von der Bildfläche perfchwunden fein.

### Abrednung mit den Gewertschaftssührern

(Drahtmeldung unf. Berliner Redattion)

Berlin, 4. Juli. In der Tageszeitung "Der Deutsche", die jest der Deutschen Arbeitsfront gehört, veröffentlicht der neue (früher Breslauer) Chefredakteur Karl Busch einen Artikel, in dem er icharf mit den früheren Hübrera der Christlichen Gewerkichaften und mit der Korruption in allen Lagern abrechnet. Noch nie, jo ichreibt er, hat ein Staat für den Arbeiter so gesorgt wie der nationalsozialistische. Der Vormarich ist rücksichtslos, benn er ist revolutionar. Biecleicht mag manches Gleichschalten, Umschalten und Ausschalten etwas zu scharf gekom= men jein; lieber aber etwas mehr als zu wenig! Nicht jeder, der heute seinen Wirkungskreis verläßt, ift für immer erledigt ober fogar biffamiert. Wer ehrlich mitarbeiten will für sein Volk, wer seine Einglieberung in die Gesamt-heit volkzieht, der wird seinen Platz auch wieder erobern. Christliche Gewerkschaftsführer und andere Abgebaute haben es vielleicht leichter als die überwältigende Wehrheit der Nationalsozialisten, die in einer beispiellosen Art unterdrückt und versolgt wurden von dem Shstem, dem auch die stens gesammelt bis zum 1. September jeden Jahres einzureichen.

Spendensammlung zur Förderung der nationalen Arbeit
(Telegraphische Weldung)

Berlin, 4. Juli. Die NSBO-Zelle des Märfischen Elestrizitätswerkes hat, dem Aufruf der Elestrizitätswerkes hat, dem Aufruf der Keichslichen Elestrizitätswerkes hat, dem Aufruf der Keichslerung fragend, mit den Zellen ihrer beiden Tochtergesellschaften restlos zur Förderung der Meldung sur Förderung der mationalen Arbeit des Edmentschaften verliebe zur körderung der nationalen Arbeit des Edmentschaften verliebes der Kepublik, in der es seinen 14 Jahre lang gut aing. Un ihnen liegt es, sich ihrer Führerstellung durch dieselbe zähe Arbeit für das Allsgesellschaften verlieben Hartenburg ihner den den und die Straße warf. Diese Gewertschaften von Gesinnung der Republik, in der es seinen 14 Jahre lang gut aing. Un ihnen liegt es, sich ihrer Führerstellung durch dieselbe zähe Arbeit für das Allsgemein warf. Dieselbe zähen Aben es bessen auf den der Republik, in der es senen 14 Jahre lang gut aing. Un ihnen liegt es, sich ihrer Führerstellung durch dieselbe zähe Arbeit für das Allsgemein warf. Dieselbe zähen Republik, in der es senen 14 Jahre kanden.

### 3. Waffentag der deutschen Kavallerie

(Selegraphifche Meldung).

Düsselborf, 4. Juli. Im Rahmen des 3. Baffentages der deutschen Kaballerie fand Sonntag ein Feldgottesdienst statt, an den sich die Weihe von acht Bereinsstandarten durch Generalfeldmarschall von Madensen anschloß, von Madensen und der frühere deutsche Kronprinz Madensen und der frühere deutsche Kronprinz nahmen sodann den Borbeimarsch der Ariegerverbände ab, die zum Teil ihre alten Kavalleristen-Unisormen trugen. Ueber zwei Stunden dauerte der Vorbeimarsch, der ein farbenprächtiges Bild bot und dem eine riesige Menschenmenge beiwohnte. Zahllose Standarten wurden in dem Zuge mitgesührt, darunter jolche aus der Ostmart und dem Saargebiet, letzere umssort. Ein sich anschließender Fest zug tere umflort. Ein sich anschließender Fest au g durch die Stadt bildete den Ausklang des 3. Waffentages der deutschen Ravallerie.

Der Führer der Neichstagsfraktion der Babe-rischen Volkspartei, Domdechant Leicht, hat sein Reichstagsmandat niedergelegt.

Rleine politische Rachrichten unglüd in Redlinghausen hat sich auf 12

### Seilbruch auf einer Siegerländer Zeche

Glusenbach (Siegerland). Im Sauptschacht der Grube "Storch" riß bei der Einfahrt der Bergleute zwischen der 14. und 15. Sohle das Unterseil des Förderforbes. Der Korb, der mit 24 Bergleuten beseht war, sauste mit ungebeurer Geschwindigkeit in die Tiese. Die Fangvorrichtung trat jedoch ordnungsgemäß in Wirfung. So kam ber Korb glücklicherweise zum Stehen. Auch das Oberseil hielt stand. Der Korb ist ungefähr acht Sekunden gestürzt. Es ist kein Opser zu beklagen.

### Negerhaut wird weiß

**Karis.** Gin seltsamer Fall von **Sautände-**rung wird aus Port-au-Prince gemeldet. Ein Reger gewann durch Essen von Rviry, einer Pflanze, die in Saiti sehr verbreitet ist, weiße Hautfarbe. Der Neger litt seit langen Jahren Santfarbe. Der Neger litt seit langen Jahren an Ast hm a. Gegen dieses Leiden hatte man ihm den Kat gegeben, Kviry-Körner einzunehmen, und zwar mehrere Tage lang. Der kranke Reger glaubte jedoch, die Kur beschleunigen zu können, und nahm eine größere Menge Rviry-Körner auf einmal. Daraushin wurde er todkrank und zunächst blind. Nach zwei Wonaten aber genas er und wurde auch wieder sehend. Bei seiner Gesundung mußte er jedoch zu seinem größten Erstannen selftkelken, daß seine Haut weißgeworden war wie die eines Europäers. Durch diesen Zufall ist die Wissenschaft um eine interessante Ersahrung bereichert worden. Weniger wissenschaftliche Kreise befürchten, daß dieser Fall

# das Reich der Frau @

# Wie entsteht die Mode?

Wechsels in der Frauenkleidung find, und da fie diesem Gebiete bejonders materialistisch gu benten gewohnt und gezwungen find, jo machen ste einzig und allein die Umsahwünsche ber großen Schneiberfirmen für diesen "chroni-schen Unsug" verantwortlich.

Dieje Ertlärung über die Entstehung einer neuen Frauenmode trifft natürlich nur in einem ganz beschränkten Maße zu. Es sind niemals die Modezeichner, die großen Modellhäuser, die von fich aus imstande wären, eine wirflich neue Mode du lancieren, jondern fast immer kann man seftstellen daß irgendeine extravagante Personlichteit eine Modeidee freierte, die dann von ihren Bewunderinnen raich nachgeahmt und populär gewunderinnen rasch nachgeahmt und populär gemacht wird. So wurde seinerzeit von einer Engländerin zum ersten Male Schlangen haut für ihre Schuhe verarbeitet. Diese Frau, die seit Iahren in Judien lebte, eine kostbare Sammlung von seltemen Schlangenhäuten besaß, kam eines Tages auf den Einfall, dieses widerstandsfähige Material, das den Vorzug größerer Leichtigkeit als das andere tierische Leder aufwies, für ihre Pantöffelchen zu verwenden. Diese vriginelse Idee sand in den englischen Kolonien Indiens großen Unstang und eroberte von da die ganze West.

Intereffant ift jum Beifpiel den Urfprung ber

Wie entsteht die Mode? — eine bange Frage, Falle beeilten sich die Damen des Hofes und spä-bie sich vor allem die Herren der Schöpfung all-jährlich oft genug vorlegen müssen. Sie begreisen nicht, wer die bösen Urheber dieses dauernden der Modehistorifer in den meisten Fällen sestangeregte Mobe zu übernehmen, Nederhaupt tann ber Modehistoriker in den meisten Fällen sesten stellen, daß alle modischen Neuheiten letzten Endes auf körperliche Fehler oder Vorzüge ihrer exponierten Schöpferinnen zwückzusühren sind. Eitelkeit ist ja immer die mächtigste Triehseder der Ersindung. So wurden die breiten Halskragen von jenen unglüdlichen Damen ersunsen, deren Halskragen die köntelkeiten Galieben ermisen, deren Halskragen die kragen die kragen die kontrollen die kragen der die kant die kant die kant die kant die kragen der die kragen die krag fen ließen und einen bedrohlichen Rropfanjat zeig-Buffarmel hatten ben 3med, zu ich male Schultern ju berbeden.

Aber nicht nur die Rleidung follte angeborene Mängel unsichtbar machen, auch die Frifur wurde in den Dienft der Schönheitgreperatur geftellt. Die berühmteste Tänzerin ihrer Zeit, Clev be Merobe, die mit übermäßig großen Dhren gesegnet war, führte die noch heute befannte Scheitelhaartracht ein, die ihre Ohren ganglich verdedte und ihr edles Profil besonders eindrucksvoll zur Geltung brachte.

Seute aber, da die Frau durch den Sport weniger auf fünstliche Schönheit als auf Gesundheit Wert legt — nur der gesunde Mensch ist
schön — hat sie sich völlig von der Talmiproduktion der Mode losgesagt. Körperliche Hehler werden entweder durch den Arzt beseitigt oder
mutig zur Schau gertagen, denn es kommt zu nicht Anteresjant ist zum Beiptel den Uriprung der langen Reider zurück zu verfolgen. Zum ersten Male ließen sich die Töchter Ludwigs XI. aanz lange sließende Schleppgewänder machen, um die Natur zu korrigieren. Die beiden Mädchen hatten nämlich so riesige Füße, daß sie natürlich alles daran sesten, um diese unwillsommene Zugobe nach Möglichseit zu verbergen. Auch in diesem beiem Gebiete neue Ideen zur Lerrschaft bringen. mutig gur Schul gertagen, beint es ibmat ja utcht auf die Form des Ohres, sondern noch auf andere Qualitäten an. Diesen geistigen Wandel der Modeschöpfung zeigt in sehr charafteristischer Beise die Tatsache, daß heute nur schöne Frauen Moden ich ehre also die körper-liche Bollendung und nicht physische Mängel auf

# Die geschäftstüchtigen Frauen um Morgan

Die Untersuchung der Geschäftspraktiken des Millionen überschrieben. Aber er hält noch nicht Hauses Morgan durch den Senatsausschuß förs derte viele Ueberraschungen dutage. Die Millionarie von Wallstreet haben es äußerst geschickt verstanden, sich mit Hilfe ihrer Frauen der Ginkommensteuer zu entziehen. Es sind riesige ten Bei allen diesen Transaktionen sind die Ginfommenstener au entziehen. Es sind riefige Scheintransoft innen erfolgt, beren Ausmag noch nicht entiera, geschätzt werden kann,

So hat Charles Mitchell, der Inhaber der National City Bank, große Mengen von Wertpa-pieren an seine Frauverkaust, die er dann als "Verluft" aufführte, um der Einkommensteuer ju entgehen.

Auch die beiden Partner Morgans, Thomas Lamont und William Ewing, haben jolche wenn sie Steuern zahlen sollten, hatten sie erst reinen Tisch gemacht und ihre Papiere ohne Dedung "verfauft". Ratürlich "fausten" is bie Bedung Geidafte mit ihren Frauen gemacht. "berkauft". Natürlich "fauften" sie die Kapiere nachher auf dem gleichen Wege zurück, und der Betrogene war die Steuerbehörde.

In dem Rreugberhör Mr. Pecoras, der bie Untersuchung leitet, kamen diese Transaktionen zu-tage. Mr. Morgan, der der Vernehmung seiner Teilhaber beiwohnte, zeigte sich sehr überrascht und sog krampshaft an seiner großen Zigarre.

"Ift es' sonst die Brazis von Mitgliedern der I. B. Morgan Company, Papiere ohne Decung zu verkausen?" fragte Mr. Becora.

Ewing, während Mr. Morgan mit den Uchseln

Der junge Mr. Lamont hatte allein an feine Frau Shares von vier Gejellschaften "verkauft" und später zurückerworben. Dadurch sparte er eine Einkommensteuer von rund 60 000 Mark. Ewing hat Millionengeschäfte dieser Art gemacht und einmal feiner Frau Bapiere im Wert bon anderthalb

"Reuzeitliche Einkochversahren" behandelt das Juli-heft der Monatszeitschrift "Reue Hausmirtschaft" (be-gründet von Dr. Erna Meyer, München, herausgege-ben von Lotte Beitbrecht, Stuttgart). Man lernt einen "fahrbaren Gartendiwan" selbt herstellen, beeinen "jagidaten Garrenotwan selogi gesteten, versommt Aufschlüsse über die "Küche der Einraumwohnung und des Wochenenhauses". Auch die Gelötsterstellung eines billigen Säuglingsbettes" wird gezeigt. Alle diese erprobten Borschläge werden durch gute Fotos verständlich gemacht. (Probenummer von K. Thienemanns Berlag, Stuttgart S, vierteljährl. 2 RW.).

Kienemanns Berlag, Stuttgart S, vierteljährl. 2 R.M.).

Rosmetik in der Ehe. "Wie reizend sieht heute wieder Frau Miller aus!" Solche Acuserung hört man oft aus dem Munde eines Chemannes, und die Gattin ist dann beleidigt oder gar eifersüchtig. Zwar ist der Mann auch nicht immer ganz untadelig, aber oft hat er recht, wenn ihm beim Andick einer gepflegten Frau einfällt, daß die eigene es besonders zu Kaufe an sich selbst oft an der nötigen Soxgfalt sehlen läßt. Eine kluge Frau wird auch im Hause liebsen Kleid anzuhaben. Wie sie se dan kuchstühren ein seidenes Kleid anzuhaben. Wie sie so durchsühren kann, zeigt ein Artisel im neuesten Heft von Lyons illustrierter Frauenzeitschrift "Wodenschau". Der Modenteil bringt 150 neue Wodelle sür Ferien und Keise in sodoner sarbiger Ausführung. Sede Frau wird ihren Bedarf an Som merkle i du zu garaus decen können und gern die leicht anzusertigenden Handarbeiten nacharbeiten, unter denen sich slotte Vullover Leipen.

Deutsche Moden-Zeitung (Berlag Otto Bener, Leipsig). Seit 42 Jahren das Lieblingsblatt der selbstischneibernden deutschen Frau, ist die Deutsche Moden Beitung, neuerdings erweitert worden durch "Das Leben der Zeit" (Beiträge und Bilder der Gegenwart). Preis 45 Pfg. mit großem Schnittbogen, vierzehntägig ihreralt erkältlig überall erhältlich.

Ein anderes Kunststüd der beiden Teilhaber Morgans war, daß ihre Frauen Unleihen aufnahmen und damit Bapiere kauften. Bei allen diesen Transaktionen sind die üblichen Maklergebühren entrichtet und Marken geklebt worden. Bährend Frau Lamont und Frau Ewing die Papiere bejaßen, haben sie unch die Die diehenden einkassiert, und angeblich sind keine Ukhereinkommen getroffen marken die Rapiere Uebereinkommen getroffen worden, die Bapiere den Chegatten gurudguverkaufen. Den Zurudkauf begründete Lamont damit, daß er troh des Hallens der Papiere ein Rifiko übernehmen wollte, das seine Frau nicht mehr zu tragen gewillt war.

Da es nach der amerifanischen Steuergesetze Da es nach der americanischen Stenergejetze-bung möglich ift, Verluste von der Steuer abzu-ziehen, haben die Teilhaber Morgans lächer-lich geringe Steuern bezahlt. Die Strasen für Steuerhinterziehungen sind in den Vereinig-ten Staaten im allgemeinen sehr hoch. Man dars neugierig sein, ob die Untersuchung eine Sand-habe gibt, die geschäftstücktigen Millionäre und habe gibt, die geschäftstücktigen Willionäre und ihre ebenso geschäftstüchtigen Frauen bor das Gejeg zu ziehen. M. P.

### Notizen für die Hausfrau

Beige Commersachen werben gemaschen: es ift ein Vorurteil, Wollsachen nur in kaltem Waffer bu maichen. Die falte Lauge vermag ben Schmutz nicht vollkommen zu lösen. Ebenso schabet bas Gin-reiben mit harter Seife ober mit scharfen Bleichbjungen. Das weichgeloderte Gewebe ber Wolle ift dann ein für allemal gerftort. Grundjäglich muffen alle Woll- und Strickfachen folgendermussen gereinigt werden: man bereitet eine lau-maßen gereinigt werden: man bereitet eine lau-warme Schaumlösung aus guten, nicht äßenden Seisenflocken und schwenkt darin das Alei-bungsstück hin und ber. Besonders an den be-schmuzten Stellen soll der Schaum durchgedrückt werden, aber nicht reiben! Dann wird dreimas in reinem lauwarmen Wasser gespült und das Kleibungsstück zwischen Tücker zum Trockeen in der richtigen Form hingelegt. Alle Wollsachen müssen bei gleich mäßiger Temperatur getrocknet werden, niemals in der Sonne ober in der Nähe eines Diens. — Weiße Stücke aus Leinen oder Batist läßt man einige Minuten in heißem Seifenssodenischaum liegen, drückt den Schaum tüchtig durch und spült dreimal nach. Geplättet wird in feuchtem Zustand.

Wein verliert balb fein Aroma, wenn er in einer angebrochenen Flasche ausbewahrt wird. Am besten ist, wenn man die Flasche auf den Kopf stellt, vorausgesett, daß der Korf wasserdicht ist Auf diese Weise wird der Zutritt der Luft ver hindert, und der Wein bleibt frisch.

Mighandelte Baiche: bunte Baiche foll niemals in geschlossenen Gesäßen gesocht werden, weil sich der Farbstoff dann leicht auf andere Gewebeteile abdrudt. Putt ücher, die mit Metallputmitteln getränkt sind, müssen stets getrennt gewaschen werden, weil Säurerückstände die Gewebefasern der an deren Bäsche zerstören können. Sbenso muß man darauf achten, daß man Stecknadeln nicht in der Bäsche läßt, da sonst Kostssece entstehen. Es ist jelbstverständlich, daß Alaichen mit Arzweien, Wasserstoffinperorph und ähnlichen Drogen niemals auf Leinen- oder Bolltücher geftellt werden dürfen, weil sich herabfließende Tropfen in das Gewebe einfressen. Stärkehaltige Basche muß stets I mer ein Kragenbundchen auf die untere Bruftseite. bedingung einer guten Erholung.

# Deutschlands Frauen arbeiten für das neue Deutschland!

In den ersten Tagen des neuen nationalen fahr drei bis vier Wochen wird wohl die erste wieder die bange Frage: "Sollen wir Frauen ausgeschloffen werden von der Arbeit am Aufbau? Liebt man die Frau nicht in einer maßgebenden politischen Stellung? Soll nur ausschließlich der Haushalt ihr Arbeitsfeld fein?" Und bann hörte man die, die fich nicht auf die Linie der neuen Ration ftellen wollten, begen "Thr Frauen habt ausgespielt! Die nationale Revolution hat euch hinweggefegt von den Posten in ber Deffentlichkeit, man will nur mit Mannern arbeiten!" Aber nun ift bie Lage geflart: der Weg der Frau zum nationalen Aufban des Staates ift frei; der neue Staat braucht bie Frauenarbeit: die Frau wird nicht ausgeschlofien, im Gegenteil, man ruft fie! Und fo bilbete fich die "Deutsche Frauenfront"! Gie umfaßt fämtliche weiblichen Organisationen, die fich bereit erklären, den Weg des nationalen Staates gu geben. Bur Frauenfront follen nicht nur bie Berbände mit rein kulturellen ober sozialen Zielen gehören, sondern auch die weiblichen Berufs oerbände! Aber sie müssen national eingestellt fein, hervorgegangen fein aus bem beutichen Bolf3tum: judische und margiftische Organisationen gehören nicht in diese Front! Alle anderen aber ruft die "Deutsche Frauenfront" gur Mitarbeit an ber Verwirklichung bes nationalen Programms ber

Der Reichstanzler Udolf Sitler berief Fran Lydia Gottich emfth gur Führerin ber "Deutschen Frauenfront". Sie, die schon seit Jahren in ber nationalen Frauenbewegung tätig ift, foll die große Bahl ber beutschen Frauen zu einer Ginheit zusammenschmelzen — ohne daß der indivibuelle Charafter der einzelnen Verbande und Vereine genommen wird! In einer Unterredung erflärte Frau Gottichemifn: "Die "Deutsche Frauenfront" hat ihre Führung im Großen und Aleinen Frauenkapitel. Das fleine, das ben engften "Borftand" bilbet und die Geschäftsführung gu erledigen hat, ift durch Frau Marie Diers im Aufbau. In das Große Frauenkapitel werden die wichtigsten Bertreterinnen der angegliederten Frauenverbande berufen. Gie follen in regelmäßigen Abftanden bie tommende Arbeit festlegen. In unge-

Deutschlands hörte man von vielen Frauen immer feierliche Sitzung des Großen Frauenkapitels ftattfinden.

Die leitenden Manner der neuen Regierung find fich darüber einig, daß man nicht auf die Mitarbeit der Frau verzichten fann. Un maßgebender Stelle murbe fürglich in einer Preffebesprechung geaußert: wir brauchen die Frau, benn fie ift bie Erzicherin des Bolfes. Jugend- und Erziehungs. fragen fonnen nur endgültig bon ber Frau gelöft werden. Jede Frau, die nationaler Gefinnung ift und dies auch durch ihre Taten bewiesen hat, fann Anwärterin fein auf einen Blat in ber Deffentlichkeit. Die neue Regierung ichaltet feines. wegs die Frauenmitarbeit aus, und wenn in ben ersten Tagen der nationalen Revolution die meiften Frauen von ihren Bläten in der Deffentlichfeit vertrieben murben, fo geschah bas nicht etwa, weil man nicht mehr mit Frauen arbeiten wollte, fondern weil diese Frauen eine Weltanichauung hatten, die sich mit ber Weltanichauung bes neuen Deutschland nicht vereinen ließ.

Clara Schlogmann - Lönnies, eine ber maggebenden Frauen in der deutschen Mütterbewegung, die Frau, die als Erfat für den Schut und die Fürsorge für die Mutter eintrat, die Gründerin ber ebangelischen Mütterschulen, Die Borarbeiterin für den meiblichen Arbeits. bien ft, fagt: Deutsche Mutter, Du bift bas mertvollste Glied des neuen Staates. Alles, was Manner leiften für einen Staat, tann nur bon Gegen fein, wenn Du aus Deinem Blute jene Generation ichaffft, die bem neuen Staat dienen wird! Alles, mas heute Saat ift, fann nur Frucht werben, wenn Du Deine Kinder im Geifte und im Bollen auf biefen neuen Staat vorbereiteft. Die Wiebergeburt des Bolfes tann nur durch die Mutter vollzogen werben: Gie ift es, bie ben bon Mannern bebauten Boden gu bentichem macht, indem fie die kommende Generation die deutsche Sproche lehrt, bas deutsche Lied und bie deutschen Brauche. So ift die Mutter die Trägerin wichtigfter ftaatspolitischer Aufgaben, auf ihren Schultern ruht bie Aufgabe ber Bobenftanbigmachung bes beutichen Bolfes und der deutschen Rultur! Das nene Deutschland braucht bie beutiche Fran!

allein eingeweicht werden, da die Stärke auf farbige und Indanthrenstoffe ungunftig einwirft. Bei Seide ist vor allem darauf zu achten, daß sie nicht zu beiß geplättet wird, weil dann auch die beste Qualität bricht und schleißt.

Flede, bie im Commer häufig find: 3. B. Obit flede übergießt man, wenn die Stoffe heißes Waf fer vertragen, mit einem Strahl tochenden Ba ser vertragen, mit einem Strahl wechenden Wa; sers und wäscht mit einer Seifenlösung, der man etwas Salmiak zugeseth hat, nach. Fettund Harzstlede behandelt man zuerst mit warmem Terpentinöl, bürste die beschmutzte Stelle dann mit Alkohol aus und wäscht ichließlich mit warmer Seisenlösung nach. Del-, Bech- und Teerstlede werden durch dick auf gelegte Butter zusaemeicht dann mit Terpentinöl aufgerieben ol aufgerieber und mit Seifenlösung nachgewaschen.

Bei Schlaflosigkeit im Sommer empfiehlt fich, am Abend vor dem Schlafengehen 3 werch elltiefatmungen zu machen. Und zwar foll man in Rudenlage und mit angezogenen Knien ben Bauch ungefähr 8- bis 10mal langfam bor-ftogen und dann mit oder ohne Summen wieder einziehen, so daß an Stelle des vorgewölhter Bauches eine richtige Bertiefung entsteht. Diese Uebungen sind ohne Kraftanstrengung ruhig aus-zuführen. Nachher trinke man ein volles Glas Buderwaffer oder eine ftark gefüßte Limo-

### Winke für die Sommerreise

Die Kunft, Koffer zu paden! So viele Haus-frauen haben Angft oor den Pladereien und dem anscheinend unausbleiblichen Aerger, den allsom-merlich die Reisevorbereitungen, vor allem das Ar offerpaden, mit sich bringen. Schon mit der Wahl jener Gegenstände, die man "unbedingt" braucht, beginnt die Qual. Erfahrungsgemäß hat sich noch in jedem Sommer gezeigt, daß mindestens ein Viertel aller Bestellungsgemäß und Kabrankästisch und karnen der eine dungs= und Gebrauchsstücke während der ganzei Ferienzeit nicht verwendet wurden und nur das Gepäck und den Geldbeutel belafteten. Also das richtige Kofferpacen beginnt bei der Auswahl Man nehme nur jene Gegenstände mit, die man für den jeweiligen Ferienaufenthalt im Gebirge oder an der See benötigt, und versuche die ganze Ausrüftung auf ein Mindestmaß zu beschränken Dieses wird nun in möglichst wenige Koffer unter gebracht. Gepact wird folgendermaßen: werf, Sportgeräte und alle anderen harten We genftande fommen auf ben Grund bes Rof fers, jo daß sie eine ebene Fläche bilden. Dann legt man Wäsche darüber, in gerader Schnitt-fläche, Herrenhemden wechselseitig, das heißt im-

Darauf werden die Rleidungsftude gelegt, Damenfleiber in der Mitte gefaltet und nahtgerecht aus-gebreitet. Der obere Teil, insbesondere wenn halb-steife Kragen angeheftet sind, in der gleichen Richtung wie auf dem Körper hinzubetten. anzüge follen folgendermaßen gepadt merden: Die Vade wird mit der Innenseite nach außen so ge-faltet, daß die Aermellöcher ausgebuchtet sind und die Aermelteile saltenlos eingeschlagen werden können. Die Hose wird oben so eingekniffen, daß eine möglichst lange Bügelfalte erzielt wird. Auf diese Aleiderlagen kommen dann die heikleren Gegenstände, wie steise Kragen, Spikensachen der Fran und ähnliche. Grundsählich soll alles bis auf ben Mundvorrat in Koffer gepadt werden, denn nichts ift läftiger als viele und kleine Gepäcktücke die den Genuß des Reisens mesentlich beeinfluffen.

Gur die Bahnfahrt: Manche Berfonen bertragen nur ichlecht Eizenbahnfahrten, sie werden ent-weder "seekrant" oder leiden an allgemeiner Un-ruhe, an Schwindel- und Schwächegefühl. In sol-chen Fällen empsiehlt es sich vor allem leichte und nicht beengende Kleider zu trogen, möglichst frühmorgens die Reise anzutreten, fo lange der Eisenbahnwagen durch die Außentemperatur feine beangstigende Site ausftromt, und je nach den Beschwerden nehme man ein leichtes Be-ruhigungsmittel, wie ätherische Baldriantropfen, etwas Brom oder spezielle Mittel, die auf die Ma-gennerven und den Berdauungsapparat wirken. Eine gewisse autosuggestive Beeinslussung, die jeder an fich burch leichte Entspannungsübungen vornehmen fann, wirten immer ausgezeichnet

Für Kinder halfe man stets gefühlte (in der Thermosflasche) Zitronenlimonade bereit. Auch der alte Unsug, gerade auf Bahn- oder anderen Kahrten dauernd und viel außerhalb der normalen Zeiten zu effen, ist radikal abzustellen. Daburch werden viele Magen- und Serzbeschwerden ver-mieden. Nach Möglichkeit joll man sich so bequem, wie es im Interesse der Mitreisenden denkbar ist, hinseben! Unnötiges Stehen ober Herumwandern ist für nervenschwache Menschen nur vom Rachteil. Alle erregenden Getränke, wie Alkohos, Kaffee uim. find natürlich zu vermeiden.

Bei Reisen ju Fuß ist das Hauptgewicht auf beque mite Aleidung ju legen, insbesondere das Schuhwerk muß tadellos siehen. Auch eine sorgfältige Fußbehandlung ift im Interesse der Wanderfähigteit und des Reisegenusses notwendig. Wandersahigteit und des Reisegenusses notwendig. Abends und morgens sollen lauwarme Jußbäder genommen werden. Nachher gut einölen. Bei Wundlausen unbedingt poussieren! Für entsprechenden Sonnenschuh, breiten Hut. Sonnenschuhsalbe (Zevzon) ist Sorge zu tragen. Während der ganzen Wanderzeit ist jeglicher Alfosol zu vermeiden. Gutes Ausruhen, ungestörter Schlaf sind die Grunde

Wohlversehen mit den Gnadenmitteln der hl. Kirche schied gestern nach langem, schwerem Leiden unser treusorgender, guter Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und Onkel

im 60. Lebensalter von uns.

Beuthen OS., den 4. Juli 1933 Tarnowitzer Straße 28

In tiefem Schmerz

Die trauernden Kinder.

Beerdigung Donnerstag, den 6. Juli, vorm. 10 Uhr, vom Städt. Krankenhaus, Breite Straße, aus.

Nach schwerem Leiden verschied heute nacht mein lieber, guter Mann, unser treusorgender Vater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel, der

im 53. Lebensiahr.

Hindenburg OS., den 5. Juli 1933.

Dies zeigt im Namen aller trauernden Hinter-

### Elisabeth Lauterbach, geb. Bischoff.

Beerdigung findet Freitag, d. 7. Juli, nachm, 3 Uhr, von der Leichenhalle des evangel. Friedhofes Hindenburg aus, statt.

Am 1. Juli verschied plötzlich und unerwartet aus arbeitsreichem Leben der Maurer- und Zimmerpolier

### Herr Paul Niewalda

im Alter von 49 Jahren.

Sein aufrichtiger, gerader Charakter hat ihm bei seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern ein bleibendes Andenken gesichert.

### Die Betriebsbeamten der cons. Heinitzgrube.

Beuthen OS, den 4. Juli 1983.

Evgl. Handwerker- und Arbeiterverein Beuthen. Unser lieber II. Vorsitzender und lang-ähriges Mitglied

Herr Oberpolier Paul Niewalda

st gestorben. Das so plötzliche Hinscheiden bedeutet uns allen einen herben Verlust. Wir werden dem Heimgegangenen ein treues und ehrendes Gedenken bewahren.

Beuthen OS, den 4. Juli 1933. Der Vorstand.

Antreten des Vereins am Mittwoch, nachm. or dem Knappschaftslazarett, Parkstraße.

Wildungol-Tee

bei Blasenund Nierenleiden in allen Apotheken

### Deutsche frische Eier

liefert gum Biebervertauf jebe Menge billigft:

Beuthen, Gartenftr. 18, Sof rechts, Tel. 4285.

Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß verschied heute früh nach langem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, wiederholt gestärkt durch die Gnadenmittel unserer hl. Kirche, unsere innigstgeliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwester und Tante, meine langjährige, gütige Dienstgeberin, die

Statt besonderer Anzeige.

verw. Frau Generaldirektor

# ledwig Stephan

im Alter von 67 Jahren.

Ihr ganzes Leben war erfüllt von Liebe, Sorge und hilfsbereiter Aufopferung für die Ihrigen.

Breslau, Beuthen OS., Reichenbach, Schomberg, Gutenbergatr. 14 Friedland, den Friedland, den 4. Juli 1933.

In tiefer Trauer

Maria Stephan Dr. lur. Josef Stephan Hedwig Stephan, geb. Stephan Annelise Drescher, geb. Stephan Carl-Heinz Stephan, Bergassessor Erich Stephan, cand. iur. Ruth Stephan, geb. Schoekiel Anton Stephan, Major a. D. Dr. med. Arthur Drescher Gertrud Stephan, geb. Bohnekamp Elisabeth Horlitz, verw. Stephan, geb. Gorkow Albine Wagner und 14 Enkelkinder.

Die Beerdigung findet statt am Freitag, dem 7. Juli, nachmittags 45% Uhr, Oswitzer Friedhof, Tor 1.

Requiem am Sonnabend, dem 8. Juli, um 8 Uhr, in der Corpus-Christi-Kirche, Schweldnitzer Straße.

Für die herzlichen Beweise trostreicher Anteilnahme

Fur die nerziehen beweise trostreicher Antennahme bei dem Heimgange meines geliebten Gatten, unseres guten Vaters, Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels und Vetters, des Wirtschaftsinspektors Karl Trusch, sage ich seinem Brotherrn, Herrn Grafen Krafft Henkel von Donners-marck, seinen Vorgesetzten, Kollegen, Freunden und Be-

tiefempfundenen Dank.

Ganz besonderen Dank sage ich der SA., der Freiw. Feuerwehr Ptakowitz und der Gemeinde-Vertretung.
Auch ein herzliches "Vergelts Gott" der Hochw. Geistlichkeit für die trostreichen Worte und dem Kirchenchor für den erhebenden Gesang.

Im Namen aller Hinterbliebenen

Ottilie Trusch als Gattin.

Geichäfts=Bertaufe

Kolonialwaren-, Bigarren. und Wilingefchäfte,

nachmeisbare Existenzen, vertauft Hopke, Breslau, Yorkstraße 49.

Ptakowitz, den 4. Juli 1933.

### Stellen=Ungebote

Existenz Generalvertreter als dort.Bezirksleiter ges., hoh.Verd.Ortu. Beruf gl. (kostl.Anl.) Kahmann & Müller Hilden (Rhld.) 624

### Da freut sich jeder, der sein Haar lieb hat.

Dr. Dralle's erhält man jetzt schon für

Althewährte Qualität. - Neue Packung.

### Verreist

Dr. Berger

Facharzt für innere Krankheiten Oppeln, Hippelstraße 4

Konzerthaus, Beuthen OS Heute abend Spezialität:

Schinken in Brotteig 80 P

Kabarett Haus Oberschlesien Gleiwitz

UNSERE KUNSTLER vom 1. bis 15. Juli 1933

Elenor Schubert Phantasie- und Grotesktänze m. Refraingesang

Colda-Togo Die Sensation für Gleiwitz Der rechnende Hund, das große Weltwunder!

PriemerEin Komi ker

m Kabarett spielt: Kapellmeister Lauk zum Tanz

Ilm Kaffeehaus: Fred Kuhnert mit seinen singenden Junge Bermietung

Sonnige 21/2-Zimm.-

Wohnungen mit Bab im Neubau

für so ort zu ver-mieten. Zu erfragen Baugeschäft Franz Cohik, Beuthen, Pietarer Straße 42, Telephon 8800.

2 Stuben, Riche u. Entree, p. 1.8.33 ob. ipater in Schomberg ju bermieten. Angeb u. B. 4233 a. d. Gefc dief. Zeitg. Beuthen,

Zentr. Beuthens, 2.Etg. ift zum 1.10. fehr ichöne,

4-Zimmer-Wohnung reichl. Beigelaß, Balton zu vermieten. Angeb. unt. B. 4234 a.b. Gesch. dief. Zeitung Beuthen.

### Garage, Shladthofftraße 1,

fofort gu bermieten.

Oberschlesische HolzIndustrie Aktiengesellschaft i. Liqu. Beuthen DG.

## Fabrikneue Schreibmaschinen

schon von RM. 7.60 monatlich an bei einer Anzahlung von RM. 6.90. Prospekte kostenlos.

Rud. Biskupek, Rokittnitz, Schließfach.

Sonnige

mit Beigelaß in Beuthen DG., Ring 7 II, geeignet für Argt ober Rechtsanwalt, per 1. August gu bermieten. Bu erfragen bei Laband, Ring 711, bis 3 Uhr nachmittags.

# Reise nie ohne + Rirchwin +

Klinker-, Hartbrand-Ziegel

Drainrohre von 2 bis 6 Zoll, Deckenziegel in versch. Größe u. Façon, Schornsteinziegel, gelocht und ungelocht, in verschiedenen Größen, Hohlziegel in verschiedenen Arten.

Rosalien-Tonwerk am Bahnhof Peiskretscham. Telefon 7

liefert billigft

RichardIhmann Ratibor, Oderstraße 22

## fof. zu mieten gesucht. Ang. unt. B. 4235 a. b. Geich. d. 3tg. Beuthen. Moberne

Miet-Geluche

5-Zimmer-Wohnung mit Garten od. Garten-benuhung, ebil. abge-trennt, in einer Billa

ju mieten gesucht. Angeb. nur mit Breis-angabe unt. B. 470 a. d. Geschst. d. Ztg. Beuth.

## Ohne Diät

bin ich in furzer Zeit 20Pfd.leichter geword. durch ein einf. Mittel, das ich jedem gern kostenlos mitteile.

### Pfänderversteigerung ber Pfanbfiide 28 501—30 000 am Don-nerstag, bem 6. und Freitag, bem 7. Juli 33, von 8½ Uhr vorm, an.

Leinhaus Beuthen OS. G. m. b. H.

Onmnafialftrage 5a.

Frau Karla Mast, Bremen BB24 Einer will ein



# Wit finder Beide zueinander ?

Durch eine Kleine Anzeige in der "Ostdeutschen Morgenpost" I Das ist billig und bequem und geht schneller, als man denkt.

Ber will weiterachl.? Kaufen Sie keine veralteten Matratzen, bevor Sie Ginige auriide men sich nicht von den enormen Vorteilen unserer Einige zurückg., wen. gebr. Rahm. mit voll. Prinzell-Auflegematratzen D.R.P.

Gar. geg. Entrict, b. Restf.-Br. i. Rat. abz. Deutsch. Nähm.-Bertr. A.-G., Gleinis. überzeugt haben. Alleinhersteller Koppel & Taterka, Abi. Meiallheiten Beuthen OS. Hindenburg OS. Gleiwitz, Wilhelmstr. 10 Reudorfer Straße 2a.

Das beweisen Ihnen am besten unsere



Denn bei diesen beispiellos niedrigen Sonderpreisen genügt auch schon der geringste Betrag, um eine Menge notwendiger Kleinigkeiten zu kaufen.

Schneiderinnen u. selbstschneidernde Hausfrauen:

Nehmt diesen Extra-Verkauf mit seinen Vorteilen wahr - ergänzt Fehlendes - schafft Vorräte für die Zukunft - -

Es lohnt unbedingt!

4 Meter K'seiden Gummi mit verstärkter Kante

1 Gummiband-Rest für 1 P. Strumpfhalter

6 Stück Halbleinenband verschiedene Breiten à 1½ Meter 40 Stück Sicherheitsnad. versch. Größen a. Bügel

4 Paar Schuhsenkel schwarz, 95 cm lang

200 Stück Reifibrettstifte 1 Schuhanzieher mit Galalith-Schuhknöpfer

1 Dose Stahlstecknadeln enthaltend 50 g

1 Pack Seidentwist 5 Knäuel, farb. sortiert

1 Wischtuch aus Waffelstoff, 35×40

oder Wäschebogen

4 Stern Leinenzwirn à 20 m schwarz u. weiß

1 Nadel-Mappe alle Sorten sortiert

1 Hemdennasse mit schöner Stickerei 4 Paar Halbschuhsenkel

4 Meter Kunstseiden-Schlauch-Gummilitze prima kochechte Qual.

1 Paar Strumpfhalter für Damen, bester Kunstseiden-Gummi

1 Paar Strumpfhalter für Kinder, extra stark

1 Frisierkamm

1 Garnitur

prima Garantiemarke 1 Scheuertuch Waffeltuch, 50×70 cm

Manschettenknöpfe, Krawattenhalter, 4 Kragen-Knöpfe

3 Taschentücher für Kinder, weiß mit farbiger Kante

3 Dutzend Leinenknöpfe

sortiert, versilb. Oesen

GLEIWITZERSTR.4

ATA

1 Paar Wäscheträger K'Seide mit Knopfloch

1 Coup. Klöppelzäckchen

15 Stück Haarklemmen Celluloid auf Karte

1 Taschenkamm

im Etui

1 Paar Armblätter mit Gummiplatte, gute Qual., sortierte Größen

prima Mako mit Cell.

# Aus Overschlessen und Schlessen

**Drei Schwerverletzte** 

# Folgenschwerer Gerüfteinsturz in Deutsch-Zernik

Gine Stunde auf dem heißen Schornstein - Schwierige Rettungsarbeit

(Gigener Bericht)

Gleiwis, 4. Juli.

In Deutsch-Bernit fturzte am Dienstag bas Bangeruft eines Biegeleischornsteins gusammen. Sierbei fturgten gwei Monteure ab und erlitten ichwere Berlegungen. Der britte Montenr hielt fich auf bem 30 Meter hohen Schornstein, ber in Betrieb mar, fest, bis er nach etwa einer Stunde herabgeholt merben tonnte.

Die Firma Biechaczet in Gleiwis hatte ben Auftrag erhalten, an bem Biegeleischornftein einen Bligableiter angubringen. Siergn war ihr ein Geruft gur Berfügung geftellt worden. Diefes Gerüft foll nicht berantert geweien fein. Ils am Dienstag bie Monteure Georg Biechaczef, Gerhard Solftein und Rarl Seinrich fich auf bem Gerüft befanden, begann biefes fich gu breben und fiel bann in fich gujammen. Georg Biechaczef und Gerhard Solft ein fturgten ab und erlitten innere Berlegungen und Sautabichurfungen, Solftein außerbem Anieberletungen und Biechaczef Bedenverletungen. Rarl Seinrich fonnte fich an einem Gifengelanber auf bem Schornftein fest halten. Da ber Schornftein in Betrieb war, war bas Gifen heiß, und Rarl Seinrich verbrannte fich bie Sanbe. Tropbem bermochte er fich faft eine Stunde auf bem Schornftein festauhalten. Georg Biechatet fuhr mit einem borübertommenben Rraftwagen nach Schonwald und alarmierte bie Fenermehr. Mis er gurudtam, brach er infolge ber erlittenen Berletungen zusammen.

Die Fenermehr tonnte gunachft nicht viel unter: nehmen, ba bie Leiter für ben 30 Meter hoben Schornftein gu furg war. Der Feuerwehrmann Ertel aus Gleiwig ftieg bann, mit einem Dragerapparat und Maste verfeben,

burch ben heißen und berrauchten Schornftein

und warf Rarl Seinrich ein Geil gu, an bem Beinrich bann herabgelaffen werben fonnte. Er hatte Brandwunden und einen Rerbenichod erlitten. Die Verletten befinden fich im Rrankenhaus in Gleiwig.

### Gleimik' neues Oberhaupt

Gleiwit, 4. Juli.

Mls Rachfolger bon tommiff. Dberburger. meifter Seibtmann, ber mit ber Leitung bes Landfreises Kreugburg betraut worden ift, ist Reichsbahnoberinfpeftor Jofef Dener in Ausfich genommen, ber gunachft gum Staatstommiffar für Gleiwit ernannt werben foll. Reichsbahnoberinspettor Mener ift mit ben Gleiwiger Berhältniffen vertraut, ba er lange Jahre in Gleimit als Leiter der Verwaltungsabteilung der Lokomotiv-Ansbesserungswerkftätte wirfte. Seit Kriegsenbe etwa unterfteht ihm bie Leitung ber Berwaltungsabteilung bes Reichs. bahnausbesserungswerfes in Oppeln. Reichsbahnoberinspektor Mener ift katholischer Konfession.

Der Kreisleiter ber NSDAP. und Stadto. porfteher Heuteshoven, Md. murbe als Landrat nach Neiße versetzt. Sein Amt als Stadtverordneten-Borsteher wird voraussichtlich der gegenwärtige ftellvertretenbe Stadtverordneten-Borfteber Reblich einnehmen, ber ber erfte und in ber vorigen Amtsperiode bes Stabtparlaments einzige Stabtverord nete ber RSDAR, war. Wer Kreisleiter ber MSDAR. werben wird, ift vorläufig noch nicht bekannt.

### Nebeubeschäftigung der Beamten

In Rapitel 4 bes neuen Reichsbeamten-Gefetes wird die Rebentätigkeit der Beamten geregelt. Feber Reichsbeamte bedarf banach der geregelt. Jeder Reichsbeamte bedart danach der borherigen Genehmigung zur Neber-nahme eines Nebenamtes und zur Nebernahme einer Rebenbeschäftigung gegen Vergütung. Nicht genehmigungspflichtig ist eine schrifte stellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragskätigkeit der Beamten sowie die mit der Lehr- und Horschungskätigkeit zusammenhängende Gutachtertätigkeit von Lehrern an öffentlichen

Ein Nachspiel des Ohlauer Blutsonntages

Brieg, 4. Juli.

# 12 Jahre Zuchthaus für den Mörder des 6A.-Mannes Koniekte

(Eigener Bericht)

Wor dem Brieger wurde heute gegen den Arbeiter und ehemaligen Reichsbannerführer Rarl Biebold wegen ber Breslauer Konzentrationslager figt. Er pragte Ermordung bes SN.-Mannes Roniette feinen Genoffen bas Bort ein: "Schlagt bie SN. verhandelt. Dieje Verhandlung war ein Nach- und So., wo Ihr fie trefft." fpiel zu bem großen Sondergerichtsverfahren im August vorigen Jahres. Damals standen die viele seiner Bolksgenossen nachgekommen. blutigen Ueberfälle von Reichsbannerangehöri- erwiesen müsse angesehen werden, daß an gen und Kommunisten auf Nationalsozialisten gur Verhandlung, bie fich am 9. Juli in Ohlan Trop der umfangreichen Beereignet hatten. weisaufnahme, die sieben Tage bauerte, konnten die Mörber von zwei SA.-Leuten nicht ermittelt werden, und es wurden etwa 40 Angeklagte lebiglich wegen schweren und einfachen Landfriedensbruchs verurteilt.

Inzwischen war es mühungen gelungen, den jetigen Angeklagten aus-findig zu machen. Er felbst bestritt zunächst, ben Koniette mit einer Latte niedergeschlagen und lag. ihn in die Ohle geworfen zu haben.

Erft nachbem ein umfangreiches Beweis. material zujammengetragen war, bequemte er fich zu einem Geftanbnis,

bas er auch in ber hentigen Hampmerjammlung bor den Geschworenen aufrecht erhielt. Inswischen hatte der Angeklagte jedoch den juristischen bekommer und ftellte nunmehr seine ganze Berteibigung barauf ein, baß feine Handlung tein Mord, sondern nur ein Totschlag war. Die Beweisaufnahme konnte, da eigentliche Tatzeugen nicht vorhanden waren, verhältnismäßig schnell durchgeführt werden . Schon nach der Mittagspause kamen die Sachverständigen zu Worte, die bekundeten, daß der Angeklagte zwar charakterlos, aber für seine Tat voll verantwortlich sei. Zwei andere Mediziner äußerten sich über die Tobesursache, woraus sich ergab, daß Koniette burch Ertrinken um das Leben gefommen ift.

Dberftaatsanwalt Dr. Buhl nahm sobann das Wort zu längeren Ausführungen. Er er-innerte daran, wie die Borgänge des Blut-hat, um das Leben kam. Der Angekle genoffen verfiihrt und verblenbet in dem unseli- zei hervor gen Wahn lebten, die deutsche Freiheitsbewegung geschlossen.

Inieberknüppeln zu muffen. Giner ber größten Schwurgericht Beber war ber Oberprafibent unfeligen Ungebentens Ludemann, ber gegenwärtig im Gemeint hat er aber: Erichlagt fie! Diefer Aufforberung feien erwiesen müsse angesehen werden, daß an jenem Sonntag Kommunisten und Giserne Front zu -Der Diberftaat8= hammenarbeiteten. anwalt gibt bann ein allgemeines Stimmungsbilb von den Vorgängen des blutigen Sonntages in Oblau und hebt den jett besonders zur Anflage stebenden Ueberfall an ber früheren Bostbrücke, jett Konietke-Brücke, hervor. Dort maren drei SM.-Leute von etwa 15 Reichsbanner. leuten umringt und niedergeknüppelt worden. Einer biefer brei Unglücklichen war ber Su.-Mann Roniegte, ber völlig tampfunfahig am Boben

> Der Angeklagte versette ihm noch einen Schlag mit der Zaunlatte über den Kopf. ichleifte ihn bann an bas Gelanber und ftieg ihn bann in die Ohle.

Allein nach dem Geständnis des Angestlagten, aber auch nach der sonstigen Beweisaufnahme, sei der Tatbestand des Totschlages vollkommen Unterschieb swifchen Morb und Totschlag beraus- erfüllt. Der Angeflagte hat ben SA.-Mann in gemeinfter und rohefter Beise getotet. Volksmund spricht in diesem Falle von Mord, juristisch sei diese Auffassung allerdings nicht haltbar. Bei der Beurteilung der Tat dürfe man dem Angeklagten gegenüber keine Wilde walten lassen. Er beantragte deshalb zum Schluß die höchstzulässige Strafe von 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ghrverlust.

Das Urteil lautete auf 12 Jahre Zuchthaus b 10 Jahre Chrverluft. Die Urteilsbegrünund 10 Jahre Chrverluft. Die Urteilsb dung schließt sich im wesentlichen an die führungen des Oberstaatsanwalts an. Auc wurde ausgeführt, daß die Tat ein hinterliftiges und gemeines Berbrechen darftelle, für das eine milbere Strafe nicht am Plate war. ift umfo ichwerer, als burch fie ein Menich, ber hat, um bas Leben tam. Der Angeklagte nahm bie Strafe pollkommen rubig entgegen. Mit jonntages in Ohlau in ganz Deutschland sehr bie Strafe vollkommen ruhig entgegen. Mit schnell bekannt wurden. Solche Greuelteten häteiner besonderen Erklärung des Vorsitzenden, der ten sich in einer Zeit ereignet, da diele Volks- das mühselige Arbeiten der Landeskriminalpoligenossen versicht und verblendet in dem unselizie hervorhob, wurde die Schwurgerichtsstung

### Kunst und Wissenschaft G. A. von Reznicet: "Befreites Deutschlaud"

Uraufführung in Berlin

'Vaterländische Programmusik steht heute hoch im Aurs. Smil Nicolaus von Reznicek hat eine sinfonische Dichtung "Beireites Deutschland" geichrieben, die im Stil von Richard Strauß ge-halten ist. Sine saubere Arbeit, in der der Wille au melodischer Haltung ersreulich klar burchbricht. Der Mittelsah mit geräuschvollen Kriegserinnerungen könnte als Begleitmufit zu einer rungen bonne aus Begiert multit zu einer Schlachten zer Schluk Silm dienen. Der Schluk ift eine paftose Totenklage von breiter Fläsenwirfung. Die Uraufflührung durch die vereinigten Orchester der Berliner Funkstunde und des Deutschlandsenders unter E. Lindners musikalischer Leitung arbeitete die Fassadenwirkungen des Werkes ekkeltvoll heraus.

### Erdbebenvorherfage

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich bie Wiffen-schaft mit ber praktisch wichtigen Frage, mit wel-chen Methoden man Erdbe ben mit hinreichender Zuberlässigseit so rechtzeitig borber-fagen könnte, daß die Bewohner der gefährdeten Gebiete sich vor der Katastrophe in Sicherheit bringen können. Das ist für manche Gebiete ber Erbe, die ständig von Erdbeben bedroht werden (Japan, Südamerika) auhervrbentlich wichtig; kzahan, Indantertal augerbiseitung bialig, bisher war aber troß aller Versuche feine befriebigende Lösung des Aroblems gesunden worden. Nunmehr hat der Direktor einer großen Erdebenwarte in Chile, Arosessor Novarrete, Ergebnisse einer neuen Methode der Erdebenspresigne veröfentlicht, die außervrdentlich günstig einer des kanten College verbenden des des Großenschafts geste der Großen des kanten Geste verbenden der Großen des kanten Geste verbenden des kanten Geste verbenden des kanten Geste verbenden der Großen des kanten Geste verbenden der Großen der Großen der Großen des kanten Geste verbenden der Großen d borherigge beroffentlicht, die außerordentlich gunftig lauten. Es war ichon seit längerer Zeit bekannt, daß einem größeren Erbbeben elektrische und erd magnetische Störungen vorherzugehen pslegen: der chilenische Gelehrte hat nun einen neuartigen Apparat konstruiert, der die erdmagnetischen Veränderungen anzeigt, und brachte ihn unter entiprechenden Borseigt, und dragte ihn unter entsprechenden Bor- ton ichtsmaßmahmen (Schutz gegen Temperatur- simiftischungtungen, Grickütterungen usw.) im Keller niems Observatoriums zur Aufftellung. Der sich ir Auftraums so ausgezeichnet, daß man sich jetzt entschlossen hat, diese neue Methode der Erdbeben- gebe.

vorhersage im großen Stile auszubauen und so eine rechtzeitige Barnung ber bedrohten Bevölkerung burchzuführen. Zu diesem Zwecke sind über das besonders gefährdete Gebiet von Mittelchile mehrere Apparate verteilt worden, deren Aufzeichnungen den erdmagnetischen Störungen eine Erdbebenvorhersage etwa 20 Stunden vor dem Auftreten des Bebeng gestattet. In einer Bentralftelle werden sämtliche Aufzeichnungen der verschiebenen Apparate gesammelt und auß-gewertet — auf diese Weise ist es möglich, das be-fonders gesährliche Zentrum des bevorstebenben Erbhebens rechtzeitig zu erkennen und je nach ber Schwere bes angekündigten Bebens die entibrechenben Schubmagnahmen für die Bewilferung (Warnungen, Berbringung in ungefährbete Gebiete mim.) rechtzeitig durchzuführen. Nach ben Erfahrungen, die in Chile gemacht worden sind, schieften der Größeben-Vorderinge zu handeln; die ja pa nische Regierung interesser jud lebbatt für diese Versuche und hat bereits einen Sachverständigen zum maheren Studium der neuen Methobe nach Chile entfandt.

### Der Bobten wird umgetauft

Der Bobtenberg, bas Wahrzeichen Schlefiens führt seinen Namen, ben er bon ben an feinem Buß liegenden Städtchen Bobten, bem ehemaligen Sobotha, d. h. Sonnabendmarkt, erhalten hat, erst seit 500 Jahren. Uriprünglich nannte man ihn Giling, und bieje von den vandalischen Silingern herrührende Benennung bat auch bem Lande Schlefien ben Ramen gegeben. Bei ben Sonnwendfesten ber ichlesischen Jugend ift nun ber Gedanke aufgetaucht, dem alten Stammesheiligtum der ichlesischen Germanen seinen dent= chen Ramen wiederzugeben.

### Der moderne Tang - ein Sklaventang

Einer der entschiedensten Gegner der modernen Tanzmusik ist der englische Dichter Chester-ton. Nach seiner Meinung ist das Wesen der Jabam usik Sklaverei. Sie sei jedem Ausbruck Ion. Nach seiner Weinung ist das Weien der Jahren Lindstruck einer Nechter des Instituts für Landwirtschaftliche Betriebslehre an seinem Lusgangspunkt sinde und nach der es für die Staven der Erde Etammt aus Breslau, war 1919 bis weber Auflehnung, noch Erlösung, woch Fluckt im Paper Sternwarte an der Erden der Erde in Bahren Lusgangspunkt sinde und nach der es für die Staven der Erde kapila-geber Auflehnung, noch Erlösung, woch Fluckt einer der Staven der Erde der Erde kapila-geber Auflehnung, noch Erlösung, woch Fluckt einer der Sternwarte an der Unterpreter der Erde der Unterpreter der und der Erde der Unterpreter der Erde der

### Sociation Sociation

Auf Grund des Gesehes zur Wiederherstellung des Beamtentums wurde der Ordinarius für Geschichte an der Universität Leipzig, Kroseffor Dr. Siegmund Hellmann, in den Kubestand der Linderstellung der Aus Kachfolger des Broseffors Fraenkelisten Weiter der Medizinischen Klinik der Universität Riel, Krosessor der Medizinischen öffentlichen Kramkenanstalt Spehersdorf in Heiselberg berufen worden. — Der Ordinarius für Germanistit an der Universität Freiburg Freiburg Freiburg Geschichten Krosessor der Weiterder Gemeinnüßigen öffentlichen Kramkenanstalt Spehersdorf in Heiselberg berufen worden. — Der Ordinarius für Germanistit an der Universität Freiburg Für der Weltkraftsonserenz in Stockholm ernannt worden. aum außerordentlichen Mitglied in der Philoso-phisch-Sistorischen Klasse gewählt. Brosessor Wil-helm ist besonders durch sein zweibändiges Werk "Denkmäler deutscher Broja des 11. und 12. Jahr-hunderts" bekannt geworden. — Dem Ober-bibliothekar an der Universitätsbibliothek Tü-"Bentmater verlitzter Ptoja des II. ind I2. Augt-himberts" bekannt geworden. — Dem Ober-biksothekar an der Universitätsbibliothek Tü-bingen, Dr. Haering, wurde die Stelle des Direktors beim Staatsarchiv übertragen. Der bisherige Vorstand, Geheimrat Dr. Wintter-bisherige Vorstand, Geheimrat Dr. Wintter-lin, tritt am 1. August nach Erreichung der Altersgrenze in den Rubestand. — Der a. v. Bro-sessor an der philosophischen Fakultät der Uni-bersität Tübingen, Dr. Heinrich Dannen-bauer, wurde an Stelle des in den Kuhestand getretenen Prosessor Dr. Haller zum v. Bro-sessor ist Geschichte des Mittelalters an der Uni-persität Tübingen ernannt. Prosessor Dannenbersität Tibbingen ernannt. Brosessor Dannen-baner hat sich 1926 mit einer Antrittsvorlesung über "Deutschland und das römische Papst-tum" in Tübingen habilitiert.

Auf eigenen Antrag wurde der Ordinarius für Philosophie und Erziehungskunde an der Uni-versität Gießen, Professor Dr. August Messe ser, und der Strafrechtler Geheimrat Dr. Wolf-gang Wittermaier in den Rubestand ver-

jest.
Der Direktor der Chirurgischen Universitäts-klinik in Bürzburg, Geheimrat Professor Hinik Aönig, hat an Stelle des verstorbenen Geh. Rat Küttner in Breslau einen Ruf in das Präsidium des Keichsausschusses für Krebsbefämpfung erhalten.

nomie und Direktor ber Sternwarte an ber Uni- mit den Grabungen begonnen.

versität Bonn, Dr. Arnold Kohlichütter, vollendet jein 50. Lebensjahr.

Norbijche Tagung in Bonn. Der Rampfbun für beutsche Kultur veranstaltete in Bonn ein Arbeitstagung, die im Dienste nordischen Eeisteslebens ftand. Im Rahmen der Tagung sprachen Prosessor Dr. K. von Spieß Bien ("Die Schicksalsgestalten in der arischen Neberlieferung"), Prosessor Dr. F. Lüthgen. Bonn ("Der nordische Gehalt der deutschen Kunft"), Prosessor Dr. Hau nann, Bonn (Michaelten und Gestolaufert als beutiches ("Führertum und Gefolgschaft als beutsches Schicksal"), Dr. E. Hollerbach, Bonn ("Das Nordische als Grundlage der deutschen Bildung") Dr. H. Langen bucher, München ("Der helbische Gedanke in der deutschen Dichtung"), Profision Dr. A. Erbertung"), fessor Dr. K. Edharbt. Bonn ("Germanisches Strafrecht"). Des weiteren fand im Verlauf ber Tagung eine große Rundgebung gegen bei nationalen Ritich ftatt.

Max Reinhardt soll nach Warschau kommen. Die Stadt Warschau hat Max Reinhardt eingeladen, in Polen seinen Wohnsig zu nehmen. In diesem Fall würde die Universität Warschau für ihn einen Lehrstuhl für Geschichte der dramatischen Kunst errichten.

Erleichterter Besuch ber Bahreuther Festsviele. Der baherische Ministerrat hat 30000 Mark zur Berssigung gestellt, um weiteren Kreisen, besonders Stubenten und Lehramtsbewerbern, den Besuch ber Wagnerspiele in Bahere ut hau gemöstlichen

### Reuer Weg zur Stadt . . .

Ohne irgenbeine feierliche Einweihung wird der neue Durchgangsweg, ber die Birchowstraße mit der Gartenstraße verbindet, schon begangen. Die Fußgänger, die von Kleinfeld nach der Stadt und umgekehrt strebend sich bemühen, halten sich nach alten, eingeborenen, mathematiichen Gesetzen an die fürzefte Berbindung mifchen zwei Bunkten, die gerade, ohne daß sie erst besonders darauf aufmerksam gemacht werben mußten. Rein, eine fleine Rede hat ichon gefehlt, man hatte in ihr nicht nur auf die Entlaftung bes Verkehrs, sondern auf ganz allgemeinmenschliche Dinge hinmeisen fonnen, wie diese: jest hat nun, verehrte Festversammlung, der durstige Aleinfeldbewohner befte Gelegenheit, die "Cith' zu erreichen, benn schon in der Gerichtsftraße winfen "Hafelbach" und "Weihenstephan", ber Musikliebhalber kann auf schnellste und bequemste Art ins Cofé Hindenburg einfallen, der Billard-, Stat- und Schachfreund bei "Dylla" oder "Juscapf", die Mutter des Fliegnerschülers kann ihren Jungen gehn Minuten länger fchlafen laffen, denn nun ift kein "long wah" mehr nach dem Zentrum . . . So also könnte man reden.

Un der Ginbruchsftelle der Gartenftrake embfangen uns wie ein beiliger Sain alte Raftanienbäume, dann geht es auf fest gewalztem Wege du farbolineumduftenben Brettergaunen ein paar festbiche Stufen hinauf, man findet einen Pfab auch mit geschloffenen Augen, da einem dur Rechten und gur Linken spite Ballifabenreihen wegweifend schützen. Rur vor den acht Pfählen am Virdowstraßenende hat man sich etwas vorzufeben, follte der Abend in der Stadt ein ausgiebiger gewefen fein. Gin Dadel beriecht fich sidzackgebend alle ungewohnten Reuheiten, wie Baumstämme und Pfosten, kann aber noch nichts Begeifternbes finden. Es ift ihm alles noch etwas

### Wie soll meine zutünftige Frau fein?

Bir lefen in ber "Brude" bes B. T .:

Schlafloje Rächte verbringt ein junger Mann wenn er berliebt ift, in dem Gedanken an feine aufunftige Frau. Seine Traume bilden Muftergestalten von Mädchen. Er fieht fie guch tig am Herde und im Saufe walten, fieht, wie fie ihn freudig empfängt, wenn er von harter Arbeit nach Hause kommt. So war es früher, und so soll es heute wieder sein. Können diese Wünsche erfüllt werden? Wird meine Frau so sein können, wie ich fie mir wünsche? Werden die materiellen Berhältniffe es mir geftatten, in diefem Sinne eine Che einzugehen und eine Familie gu gründen?

Die Frau, die ich mir wünsche, muß förperlich und geistig so beschaffen sein, daß sie auch Not ertragen kann. Sie muß meine Arbeit würdigen und auch soviel gelernt haben, um notfalls einen Beruf ausüben zu können, wenn ich durch irgendwelche wirtschaftlichen Umstände arbeitslos werden sollte. Doppelverdienertum kommt nicht in Frage. Sie soll nicht arbeiten, wenn ich Arbeit habe. Dann soll sie ihre ganze Rraft der Erhaltung der Familie und der Erzie hung unserer Kinder widmen.

Aber in dieser Beit, in der es zweifelhaft ift, ob man fich für Tage der Rot einige Groschen aurudlegen tann, muß einem das Gefühl, daß man einen Menfchen zur Seite hat, ber möglicherweise als Berdiener mit in die Breiche einspringen tann, die nötige Rube und Sicherheit gum Leben geben. Deshalb soll meine zufünstige Fran auch feine "Diva-Allüren" haben, kein Modepüppchen sein, sondern ein Mensch, der bas Haus in Ord nung halten kann, der es versteht, mit Geld um-

Bugeben und gu bisponieren, und ber mit Ginfachem zufrieden ift. Rurgum: fie muß ein Ramerad fein, der das Berg auf dem rechten Bled

\* Neuer Rotar, Rechtsanwalt Dr. Bich-mann ift jum Rotar ernannt worden.

\* Feftabgeichen-Borverfauf für ben Untergau-Tag. Der Borverkauf der Festabzeichen für die am Sonntag, dem 9. Juli, stattsindenden Groß-veramstaltungen der RSDUB. hat bereitz eingejest. Alls Verkaufsstellen sind in Beuthen genannt: Brauner Laden, Bahnkosstraße, Zei-tungskiosk Landgericht, Poststraße, Radio-Scheitza, (Burninger Landgericht, Poststraße, Radio-Scheitza, Glewiher Straße, Bapierhandlung Günther, Ka-lideblock, Geschäftsstelle der Ortsgruppe Koßberg und der NSBO., Deutsches Haus, Molkfeplak, Konfitürengeschäft Schubert, Keichspräsidenten-plaß 9, Kausmann Kleinert, Bahnhofstraße 19, Keformhaus Kähner Grändnestraße 19, Reformhaus Röhner, Gräupnerstraße 1 a.

\* Bom Landwehrverein. Die Juli-Berjamm= lung des Lambeswehrvereins deigte aufblühen-des, von kamerabschaftlicher Einigkeit getra-genes Leben. Der kommissarische Bereinsführer, Dbergerichtsvollzieher Bürfe, wies darauf bin daß die Erringung der Freiheit des Vaterlandes im Leben des Vereins erhöhte Bedeutung be-fommen habe. Nach Sinführung neuer Mit-glieder berichtete er über die lehte Führertagung des Areistriegerverbandes. Der Verein beteiligt ich an der 40-Jahr-Feier des Kriegervereins Stollarzowijs am 23. Juli, am Kreisfrieger-verbandsfest in Mikultschijs am 6. August und an der 60-Jahr-Feier des Ariegervereins Beuthen am 27. August. Sonnabend sindet das Kleinfaliberschießen des Bereins auf den Ständen der priv. Schützengisde statt.

\* Neue Schöffen beim Amtsgericht. Wie beim hiesigen Landgericht neue Schöffen für die drei Straffammern einberufen worden sind, fo hat auch das Amtsgericht neue Schöffen für die Sitzungen des Schöffengerichts bis Ende 1933 ausgelost. Als solche wurden bestimmt: Aus **Beuthen:** Ehefrau Luzie Rawrath, Akadem. Zuschneider Erich Lamla, Kes.-Loksührer Bernhard Dom i n, Schneiderin Marie Aother, Buchhalterin Che Seinzel, Buchhalter Josef Gaiba, Gelbgießermeister Bruno Seibel, Hotelbesitzer Kaul Langer, Burstmachermeister Karl Dingesthal, Schichtmeisterassistenk Karl Kraetsch, Shefrau Elisabeth Broll, Krokurist Iohann Kucharczysk, Schneidermeister Anslem Honne Fohneidermeister Anslem Honne Schliwa, Buchhalter Johann Widawsitin Marie Schliwa, Buchhalter Johann Widawsitin Marie Schliwa, Buchhalter Johann Widawsitin Marie Schlieber Bülkelm Bansen, Koupenarbeiter Josef Honne Kaufmann Josef Woln iha, Schneidermeister Isaah Kendundsbalten Honse Kendungsbanksiter Theophil Chrubasit, Rechnungsführer Ungust Krann hif, Arbeiter Franz Wieschore Kump, Kaufmeister Theophil Chrubasit Kranz Wieschore Kump, Banneister Theophil Chrubasit Kranz Wieschore Kungust Krann hif, Arbeiter Franz Wieschore Kichard Luppa, Grubensattler Friedrich gießermeister Bruno Seidel, Hotelbesitzer Paul czbret, Saufuhrer Mois Stamtubga, 301-mer Richard Luppa, Grubenfattler Friedrich Filian, Bürvassistent Karl Mlinarek, Ver-waltungs-Obersetretär Karl Actellik, Lehrer Wilhelm Aneifel, Oberlokomotivsührer Keter Lison, Grubenarbeiter Ambrosius Nawrath, Güterhodenvorsteher Theodor Kodeschuck Hanguste Kennya Kansmann Alfred Czer-miarka Kespan Klennyas Krall Krieurs Säner Angust Spalek, Kaufmann Alfred Czerwionka, Chefrau Gleonore Groll, Frijeurmeister Samuel Alfacht; ans **Bobrek-Kar**; Rassenrendant Bilhelm Sawlik, Borwieger Bilhelm Karhz, Berkmeister Richard Dhland, Ober-Ingenieur Dr. Krenher, Kalkulator Io-hann Krzivllek, Borarbeiter Franz Spalda, Ingenieur Karl Grabowh, Arbeiter Franz Klimek, Kausmann Baul Krzykalla; aus Wiechowis: Kraftwagenführer Baul Kulik, Massichinenininekter Karl Delcha. schineninspektor Karl Deschta, Grubenassistent Heinrich Binczhk, Drogist Friedrich Hildes brand, Inspektor Iohann Schwarzer, Kauf mann Wisselm Burghammer, Lagerverwalter Alfons Keller, Bureaugehilfin Margarethe Aufnahme. Er zeigt den tragikomis den Kampt Miller, Gleftriker Hand Köder; aus Rokitts niz. Obersteiger Ludwig Swoboda, Schlosser, dans Köders gegen den Hausbestger und gegen Mittenschafte den Kommen.

Dieser Film fand auch in der Schauburg begeisterte Aufnahme. Er zeigt den tragikomis den Kampt Genen Mickers gegen den Hausbestger und gegen Mittenschafters gegen den Hausbestger und gegen Mittenschafters gegen den Hausbestger und gegen Mittenschafter Hausbestger und gegen Mittenschafter Hausbestger und gegen Mittenschafter Hausbestger und gegen Mittenschafter Für Oberschlessen:

Miesenders in unseven Bergen und im Vorgehirge zum Teil zu stärkeren Niederschlägen kumalt eines Berliner Kommen.

Unssichten für Oberschlessen:
Miesenders in unseven Bergen und bergen und gegen Mittenschafter Für Oberschlessen Miederschlägen kumalt eines Berliner Kommen.

Mussichter Aufnahme. Er zeigt den tragikomis den pt ich en Kampt der Kampt den Kampt der Kampt d

Beuthens großer Tag

# Acht Jahre Untergau Oberschlesien der NGDUP.

### Einweihung des Sorft-Beffel-Dentmals

Beuthen, 4. Suli.

Große Tage wird unsere Stadt am fommenden Sonnabend und Sonntag aus Anlaß bes gewaltig aufgezogenen Untergaukongresses Oberschlesiens der RSDAR. erleben! Man erwartet Massenaufmärsche der Braunhemden, man erwartet ein Bild ähnlich jenem, bas man im Stadion erleben durfte, als Adolf Hitler fprach.

Um Connabend werden in Gleiwig, Sinden burg und Beuthen Massenkundgebungen stattfinden, bei denen außer den örtlichen Führern Untergauleiter Abamcant und Dberpräfident Brüdner sprechen werden. Die am Sonntag vormittag abzuhaltende Amtswalter-Sondertagung ber Rreis-, Ortsgruppen, Stütpuntt-, Propaganba- unb Schulungsleiter, ferner ber Gemeinde vertreter, ber Beamten, ber Ariegsopfer, ber Frauenschaft usw. trägt internen Charafter. Es find nur Amtsverwalter zugelaffen. Rach dem großen Gautongreß des Untergaues in den Mittagsftunden erfolgt nach Feldgottes

Bereidigung und Totenehrung ber SA.

und nach berichiebenen Platfongerten in allen Teilen ber Stadt die feierliche Ginmeihung bes Sorft = Beifel = Dentmals hinter bem alten Stadtbad. An diefem Ghrenmal wird fieberhaft gearbeitet, feine Granitquabern für ben oberen Teil mit der Inichrift des helben und der aufgebenben Sonne stehen ichon bereit, um auf den Sockel gehoben zu werden.

Im Stabion wird eine Maffenbundgebung der SA.-, SS.- und NSBD.-Formationen stattfinden, die fommissarischer Oberbürgermeifter Schmieding mit einer Unfprache und ber Neberreichung bon Ghrenbürger-Urfunden eröffnen wird. Maffenchöre, lebende Bilber und Majjen-Bewegungsspiele werden die Reden bon Untergauleiter Abamcabt, von Dberprafident Brüdner und bon dem Guhrer der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Len, umrahmen. Soffentlich ift das Wetter all diesen Veranstaltungen günftig!

Brysch; aus Stollarzowig: Kaufmann Biftor Biege. Bieschalfa; aus **Bieschowa**: Straßenbahn-berg, auf die Und in Beagemeister und in Kert: Stanislaus Schiwn; aus **Miedar:** Bahnarbeiter Stanislaus Schiwn; aus Brunnef: Gisen-kallessistent Bakari Kalisser bahnassistent Robert Salemba, Waagemeister Friz Restel; aus Kottenlust: Grenzbeamter Otto Fride; aus Ptakowis: Zimmerhäuer Fofel Babura, Landwirt Fofej Brandenfels; aus Larichhof: Gastwirt Fofej Böhm; aus Tworog: Reichsbahnobersetrekar Anton Kolodzieczyf, Oberbahnmeister Otto Lotz aus Broslamis: Gemeindenorfteber Rarl Dierlich aus Groß-Wiltowig: Wirtschaftsinspettor Mar

\* Schiedsrichtervereinigung im DSFB. Mi. (20) Evgl. Gemeindehaus, Schiedsrichterversammlung. \* BDA.-Ingendgruppe. Do. (20), Heimabend in der

Schule, Zimmer 49.

\* Verein der heimattreuen Off-, Westpreußen und Posener, Frauengruppe. Mi., Ausflug Kontun. Treffen Café Wosnihka (14.30). Bei schlechtem Wetter Café

\* Ratholischer Deutscher Frauenbund. Die Wallfahrt des KDF. nach St. Annaberg findet am 16. August statt. Anmeldungen nimmt Frau Mende, Gräupnerstr. la,

\* Frauengruppe der NDB. Gemeinfame Abfahrt vom Ringe nach Dombrowa, Dannerstag, 15 Uhr.

### "Berkaufte Liebe" im Delitheater

Diefer Metro-Goldwnn-Mager-Film ergahlt, vollen Schieft in de ut f ch er Sprace, von den wechtels vollen Schieffalen eines kleinen Mädigens mit Ramen Marion. (Joan Crawford). Sie war in der Papier-schachtelfabrik einer kleinen, sehr kleinen Stadt beschäffchachtelfabrit einer fleinen, jehr fleinen Stadt velgdiftigt und träumte dabei von Liebe und Gliid und der großen Welt, irgendwo in der blauen Ferne. Durch einen Zufall gelangt sie nach New York und macht dort die Bekanntschaft des aussichtsreichen Politikers Mark (Clark Gable), mit dem sie zusammenhaust und der ans dem unschen Mädigen eine elegante Frau macht. Da man aber einem Manne der Politik auch das Privottleben schart beodachtet, schadet sein Berhältstigt und bei gemit Warion seinem Ausstelle und nun folgt eine nis mit Marion feinem Aufftieg. bramatifche Schluffgene: Und nun folgt eine halle halt Mark, der Anwärter auf einen Gouverneur-posten ift, eine Bombenrede. Die Gegner jedoch verpolien ift, eine Sombentebe. Die Gegiete fevolg der Tangen in ftürmischer Entrüstung zu wissen, wer Marion ist. Darauf erhebt sie sich und spricht zur Masse solft ihr zujubelt und alles thön und gut wird. Wenn auch aus der amerikanischen Rinden Processen, vermag dieser Film auch uns zu unterhalten.

Dinge. Paul Kemp, Ida Wüft, Trude hefter-berg, Christiane Graustoff u. a. bringen Menschen auf die Leinwand, wie man sie täglich auf der Straße und im Treppenhause sieht. Der Film "Diva in Bertretung" bringt ein lustiges Spiel hinter den Kulissen des Tonfilms.

Bobref-Rarf. Parochialfest. Nachdem mehrere Jahre das Parochialfest nicht ftattmehrere Jahre das Paragialieje nicht stategeinwichen hatte, wurde in diesem Jahre der alte Brauch wieder aufgenommen. Das Karodialieft begann mit einem Plahfonzert der Seldimanns-Kapelle. Jür die Sportsleute war Unterhaltung durch Faultballweitfänipfe, an denen sich DIR. German ia, der Schülerzirtel Helios und die Werfjugend Eintracht beteiligten, gegeben. Ginftimmige und mehrftimmige Befange dur Laute und Geige, abwechselnd mit Boltsängen, sorgten weiterhin für Unterhaltung und Tan zen, jorgien wertering für Atterhating und Stimmung. Rach einem mehrstimmigen Lied "Gott ist mein Lied" begrüßte Pfarrer Komor die Bertreter der Behörden sowie die Parochianen und wies auf die Verdundenheit zwischen Geistlichkeit und Parochianen hin. In der Festerede, die Geistlicher Nat Dr. Keinelt hielt, wies der Festredner auf die Bedeutung des Krarrers als Rater der Gemeinde die In Am Anschlus das als Bater der Gemeinde hin. Im Anschliß de-ran erzielte ein Kindersprechchor "Am Iohans nisseuer" mit brennenden Fackeln, die in Kreugiorm aufgestellt waren, große Wirfung. Uls Abschluß fand ein Kinderfestzug durch Bobret statt.



Die fraftig entwidelten Störungen ber 34. Serie, die über die ffandinavischen Infeln südostmarts manbern, beeinfluffen auch bie Bitterung unferes Begirtes ftarfer. Bei lebhaften, jum Teil fturmischen nordweftlichen Binden haben wir baher in Schleffen erneut mit einzelnen Regenichauern zu rechnen. Infolge ber Stanwirfung ber Rorbftromung am Gubetenfamme "Mieter Schulze gegen alle" in der Schauburg fann es besonders in unseren Bergen und im

### Die Anfänge der abendländischen Bölkergemeinschaft

Immer wieder, wenn im Gang der Geschichte die innere Zerrissenheit Europas den Bölfern schwerzlich zu Bewußtsein kommt, taucht wie eine lämerzlich zu Bewißtjein tommt, taucht wie eine tröftende Bision die alte Idee des Sacrum Imperium, des Heiligen Reiches, der abendländischen Bölkergemeinschaft auf. Diese Idee ist unsterdlich; sie gehört zu den politischen Urphänomenen christlichen Denkens: Sie war schon einmal Wirklichkeit, soweit Ideale in der Unzulänglichkeit des Irdischen überhaupt Wirklichkeit werden fännen Die ghen allen die Rülkers fönnen. Die abendländische Bölker-gemeinschaft ist aber auch heute noch als Form des staatlichen Lebens möglich. Es missen obeim ves staditigen Levens moglich. Sin insten nur die inneren Voraussesungen geschäffen werben, von denen jede Urt menschlichen Jusammen-lebens abhängig ist. Soll Guropa nicht in Atome zersplittert werden, dann werden wir uns über die Bedingungen klar werden müssen, die einst zur distorischen Kealität des Abendlandes gesührt zur distorischen Kealität des Abendlandes gesührt

Kür diese Ueberlegung bietet sich uns ein auverlässiger Führer in dem soeben erschienenen
11. Band der ausgezeichneten Sammlung "Geichichte der sührenden Bölker", der den
Titel trägt: Die Anfänge der abendländischen Bölkergemeinschaft.\*) Das
Buch ist von einem Hitorier geschrieben, dem sich
wie wenigen Sinn und Gest jener srühen Jahrhunderte abendländischer Geschichte erschlossen
kaben Kent Gutton Schulirer, der an der wie wenigen Sinn und Gesch sener frühen Jahrhunderte abendländischer Geschichte erschlossen mus, wohl aber eine Haben. Prof. Gustam Schwissen sin der Schweiz sehrender der obersten gesiftlichen und weltliegang des römischen Interviews und stehen zugleich der obersten geschweiz sehrende der obersten geschweizen. Inwersität Freiburg in der Schweiz sehrende den Gewalt entwickeln. In der Freiwississen der Wiege des modernen Europas. Wir hig er schweizistät dieser Verbindung dwischen den ren die unerhörte Lebenskraft, die die germanische

Geichichten erzählen, sondern auch den Sinn des Geschehens deuten wollen. Er übersieht auf Grund vieler Einzelforschungen die ungeheuere Fülle der Tatsachen und Probleme, die der historische Begriff Aben dland in sich schließt. Aber trop dieses breit und scheindar wirr durcheinsandersließenden Materials heben sich die Linien der Entwicklung flar heraus und baut sich Bild wir Alls fest unriffen und übersichtlich nor und um Bilb fest umriffen und übersichtlich vor uns

Das einführende Kapitel schilbert auf knappftem Raum Ursprung, Struktur und Bedeutung der abendländischen Kulturgemeinschaft. Ihre der abendländischen Kulturgemeinschaft. Ihre Entstehung beginnt mit jenem welthistorischen Augenblick, wo der dem Christentum erhalten gebliebene Rest des alten römischen Reiches im Westen sich mit den Ländern nördlich der Men gu einem neuen Rulturfreis vereint. Bon die einem neilen Kulturtreis vereint. Von dieser nenen Gemeinschaft grenzt sich der Osten mit einer griechische byzantinischen Sonderart schaft ab. Das Ziel dieser Verbindung der Mittelmeerländer mit den germanischen Stämmen ist aber nicht ein zentralistisches Einheitsreich, sondern eine freiwillig gewollte Gemeinschaft ausgeber doer nicht ein zenktatischliches Eindelsteil, sohen eine freiwillig gewolke Gemeinschaft einzelsner selbständiger Völker. Das verdimdertes Element ist der gemeinsame Glaube, die christlichekatholische Keligion. In dieser Atmosphäre konntesich weder eine Theoreatie noch ein Extraorpapis

Uns Deutsche geht aber der soeben angedeutete historische Prozeß ganz besonders an. Denn in ihm wird das germanische Element zu einem ber wichtigsten Träger der gesamten Entwicklung. ber wichtigsten Träger ber gesamten Entwicklung. Der Gintritt der Germanen in die Weltgeschichte, ihr Jusammenstoß mit den alten Kulturvölkern, ihr Ausblüchen und ihr Versall gehören fragloß zu den packenhsten Szenen, aus denen sich das gewaltige Schauspiel der Weltgeschichte überhaupt zusammensetzt. Utemloß lauscht man der Stimme des Erzählers, der von hervischen Taten, von Kämpsen und Siegen, aber auch von dem stillen Wirken gottgeweihter Männer, von stolzen Staatengründern, von politischen Umwälzungen, von dunkeln Intrigen und blutigen Greueln berichtet. Wässenlähm Intrigen und blutigen Greueln berichtet. Waffenlärm und Pfalmenfang, der eherne Schritt der Legionen und das Anirschen der hölzernen Wagen, die die wandernden Germanen mit sich führten, der Jubelruf der Sieger und das Röcheln Sterbender mischt sich in diesem grandiosen Gpos seltsam miteinander. Aus dem unübersehbaren Gewühl namenloser Volksmassen erheben sich einzelne Gestalten, um die sich wie um gewaltige Chorsührer das bunte Spiel ordnet: Uttila, Theoderich, Chlodwig, Gregor der Große, Benediktus, Bonifazius, Karl der Große u. a. on nahe rücken uns durch die Aunst des Erzählers die Ereignisse,

mit der Geschichte, der Kultur und den Gestalten bes Mittelalters beschäftigt. Er steht jetzt in siener abgeklärten Reise des Alters, die Ranke von den Geschichtsschreibern sordert, die nicht nur für saft ein Sahrtausend die Führung der zwingt. Wir sehen, wie aus dieser Blutmischung der Geschichtsschreibern sorden den Seichen der Sehen der Geschichten erzählen, sondern auch den Sind nur Betkfultur zu übernehmen.

Uns Deutsche geht aber der soeben angedeutete ersehen den Sturz des entarteten Merowinger-Römischen Reiches deutscher Nation. Gerade weil der Bersasser nur die Tatsache selbst zu und sprechen läßt, offenbart im Aussteig und Versall der Bölker die Weltgeschichte von selbst ihre innere Befetlichfeit.

Dieses Gefet formuliert der Verfaffer auf der letzten Seite in einem Sat, der jo einsach klingt und der doch die Quintessenz aller politischen Weisheit enthält: "Das Seil des Abendlandes be-ruhte damals wie heute in dem Ausgleich verchiedener, jum Eigenleben berechtigter Nationen, die durch die christliche Ordnung gujammengehalten werden und benen verschiebene Aufgaben für ihre Gesamtheit zugewiesen find."

\*) Berlag Herber, Freiburg i. Br. 1932. 320 S. Breis geh. 7,60, geb. 9,40 Mf.

Für deutsche Schrift auf den Friedhöfen. Den Bestrebungen zur Verallgemeinerung der deutichen Schrift hat fich bas Landeskirchenamt in Riel angeschloffen, indem es ihre Unwendung auf Grabfteinen befürwortet. In der Begründung beißt es, daß für ben ernften Ort bes Friedhofs die Wortgeftalt in gebrochener Schrift würdiger sei als die table und eintönige

### Oberichlesische Bergichüler im Rundfunt

Gleiwit fandte geftern abend ein paar cori-Bortrage ber Beistretichamer Bergschüler, und man kann nur alle Achtung begen bor der maderen Gesongstunft biefer oberschlesischen Männer schwerer wiffenschaftlicher wie praftischer Arbeit. Die Darbietungen leitete Ingenieur Schubert. Nach alter Tarnowiger Meberlieferung hat das deutsche Lieb und besonders bas Bergmannslied, auch in Beistret-icam eine beachtenswerte Pflegestätte gefunden. Es klang alles, auch übertragen, ftark, wuchtig, und die mehr lyrischen, volksliedmäßigen Gefänge waren gepflegt und ansprechend. Dem markigen Steigergruß folgten die Chore "Wo bie Funken sprühen", "Glüd auf ist unser Berg-mannsgruß", ein "Ständchen" und das "Tarno-wißer Glödlein" ("Schon wieder tönt vom Schachte her"), das wie ein schwerzlicher Erinnerung gruß hiniberichwebte ju jener Stadt, die einstmals die Bergichule beherbergte. Wit "Deutschland, bir mein Baterland" ichlog bas frifiche Singen ab, bas sich in jeder Beziehung hören laffen fonnte und hoffentlich auch von vielen im Reiche mitgehört wurde.

Primizseiern. Aus einer Bergmanns-familie stammend, seierte Neupriester Ewald Pelka, ein gebürtigter Bobreker, sein erstes hl. Mekopfer in der Bobreker Kirche. Auch die Karfer Parochianen hatten in diesem Jahre einen aus ihrer Parochie stammenden Neupriester, den Sohn des Postbeamten Georg Zimnik, der ebenfalls sein erstes hl. Mehopfer in der Karser Pfarrfirche hielt.

\* Michowis. Die Kriegsichulblüge. Um Donnerstag um 20 Uhr findet im Renterschen Saale eine öffentliche Versammlung der NSDAB. statt. Redner ist Dinissonspfarrer Meier. Thema: "Die Kriegsschuldlüge."

\* Rokittnis. Bon ber Aquarien = und Terrarienausstellung. Die vom hiesi-gen Aquarien = und Terrarienverein in der Schule 2 veranftaltete intereffante Musin der Schile 2 veranstatiete interestante Ausstellung sand nach einwöchiger Dauer durch ein Tanzfränzchen im Hurdesschen Saale ihren verläufigen Abschluß. Der Besuch der Ausstel-lung war recht rege. Auf Wunsch wurde die Ausstellung noch dis zum lehten Schultage vor den Ferien verlängert.

\* Aufstellung der Geißelfigur in der Arieger-gebächtnisstätte. Dieser Lage wurde der Haupt-ichmuck — eine überlebensgroße Figur des an ber Sänle gegeißelten Heilandes — in die hiesige Rriegergedächtnisstätte der Pfarrfir he eingebaut. Der weitere innere Ausbau sowie die Einweihung dieser eindrucksvollen Stätte dürften wohl erst nach einem Monat ersolgen.

\* **Bieschowa**. Die Kleider in Flamsmen. Durch undersichtiges Hantieren mit einer Karbiblampe im Kartoffelkeller singen die Kleider der auf der Bahnhofftraße wohnenden Bitwe Kiero bis ch Feuer. In kurzer Zeit glich sie einer Feuersäule, die erst durch herbeigeeilte Nachbarn erstickt werden konnte. Die Verumglische erlitt so sich were Verlehungen, das sie sofort in das Kokitinizer Krankenhans eingeliefert werden mußte.

## Gleiwitz

### Aus Unvorsichtigkeit in den Kopf geschoffen

Der 16jährige Jojef Ludwig aus Laband ichof in ber Rahe ber Schlenje 15 in Laband bem 14jährigen Bernhard Langer aus Unborfichtigteit mit einem Tefding eine Rugel in ben Ropf. Die Augel blieb oberhalb der Stirn fteden. Der Berlette murbe in bas Stäbtische Arankenhaus in Gleiwit gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

\* Seut Aundgebung im Stadttheater. Um hentigen Mittwoch findet um 20 Uhr im Stadt-theater die Kundgebung des Bolksbundes für das Deutschtum in Auslande statt, der zu einer Hilfsaktion für die Deutschen in Aufland aufruft. Der Redner des Abends ift Pfarrer Schleuning. Zu dieser Kundgebung haben auch die Frauengruppe des Volksbundes für das Deutschtum im Auslande, der Evangelische Frauenberein, der Vaterländische Frauenberein bom Roten Kreus und der Katholische Deutsche Frauenbund aufgerufen.

\* Erfolge des Reitervereins. Der Reiterverein nahm als einziger städtischer Keiterberein an dem Reitturnier in Neustadt ist der Keiterberein an dem Reitturnier in Neustadt ist der Keitles gelang den Keitern, Schülern der Keitschule Mohr, vier Preise zu erringen. Dr. Roczes erlangte den 3. Preis in der Dressurprüssung Al. A. Aug. Mohr ir. den 3. Br. im Fagdspringen Al. A. Fran Lisa Begge den 1. Preis in der Dressurprüssung Pl. A. und in Loudurenz mit der Dreffurprüfung Al. A und in Konkurrens mit der Reichswehr den 4. Preis in der Dreffurprüfung Al. L. Anersennung fand Kaufmann Curt Zi'n de ler, der auf seinem Pferd "Alter Frig" den schweren Geländeritt Al. A außer Konturrenz mitmachte. Auch an bem am Sonntag, bem 9. Juli, in Oppeln stattfindenden Reitturnier werden sich Mitglieder des Reitervereins beteiligen.

\* Photoapparat fichergestellt. Bon ber Eriminalpolizei wurde ein Khotoapparat Ra-bionar-Anastigmat 6,3/10,5 Zentimeter Rr. 68 320 der wahrscheinlich von einem Diebstahl herrührt, sichergestellt. Der Eigentümer kann seine An-sprüche im Zimmer 62 des Polizeipräsidiums gel-

\* Die Fahne der 157er. Die Jahne des Rameradenbereins ehemaliger 157er, die am Sonntag geweiht wird, ist gegenwärtig im Blumengeschäft Reinke, Wilhelmstraße, ausgestellt. Sie gleicht in ihrer Ausführung der Regimentsfahne. An dem Fahnenweihfest werden sich sämtliche Traditionsbereine des ehemaligen Infanterie- soll. Polizeihauptwachtmeister a. D. Sajit und schließend sprach Morczinek eine Trauerrede.

Großer Frauenüberschuß in Gleiwitz

# 432 445 Einwohner im Industriegebiet

Die ersten Ergebnisse der Bolkstählung

Beuthen, 4. Juli.

Die Sichtung der Zählbogen der Bevölkerungssählung vom 16. Juni ist in vollem Gange. Die ersten Ergebnisse aus dem Gesantindustriebezirk Beuthen-Gleiwih-Sindenburg einschließlich des Landfreises Beuthen-Tarnowitz liegen bereits

Danach waren am Stichtag ortsanwesend in Beuthen 100 357, in Gleiwit 110,727, in Hinden-burg 130 002 und im Landfreis 91 359 Personen, somit insgesamt 432 445 Personen. Interessant und bemerkenswert ift dabei, daß

mit Ausnahme bes Landfreises die weibliche Bevölferung ftarfer ift als bie männliche.

Der Unterschied ist besonders groß in Gleiwitz mit über 4000, während er im Landfreise 3u-gunsten ber männlichen Bevölkerung noch nicht 300 beträgt. Es ist kaum anzunehmen, daß für Bevölkerung von Beuthen eingetreten ist, nachdem die eigentliche Wohnbevölkerung in dieser Sin-sulest ganze 35 Jahre vergehen mußten, dis sich sicht sich das Verhältnis wesentlich ändert. Im die 1890 gezählte Bevölkerung verdoppelte.

leinzelnen wurden gegählt in Beuthen 48414 männliche und 51943 weibliche, in Gleiwit 53199 bezw. 57528, in Hindenburg 64000 bezw. 66002 und im Landfreis 45828 bezw. 45 531 Ortsanwesende.

Die Bewölferung des Landfreises Beuthen Tarnowit fette fich im einzelnen wie folgt au ammen: Bobref-Karf 21 891, Broslawit 1431 Friedrichswille 1865, Groß-Wilfowig 597, La cijchhof 419, Miechowitz 17351, Miedar 982, Mifultschütz 20 152, Pilzendorf 1791, Ptakowiż 750, Robittuiz 7782, Schomberg 8064, Stollarzowiż 4602 und Wieschowa 3742 Ortsanwesende.

Bei der letten Volksgählung im Jahre 1925 dählte Beuthen einschließlich der Eingemeindungen 85844 Ortsamwesende und bei der letzten Vortriegszählung (1910) 51 036 Ortsanwesende, so daß (allerdings mit Eingemeindungen) in 23 Jahren wieder einmal eine Verdoppelung der

# Steuerkalender für Juli

Sämtliche Schonfriften find außer bei ber Umjatssteuer fortgefallen, sodaß die Zahlungen pünftlich am Fälligkeitstage geleistet werden müffen. Bei nicht friftgemäßer Bezahlung der Steuern werden Bergugsginfen erhoben.

Juli: Infrafttreten ber fteuerlichen Bergunftigung (Rinderermäßigung) für Sausgehil-

Lohn- und Wehaltsempfänger, welche bie Ermäßigung beanspruchen, haben gu beranlaffen, daß bon ber guftanbigen Stener-behörde auf ber Steuerkarte bas Borhandenfein einer ober mehrerer Sausgehilfinnen ein getragen wird.

Juli: Infrafttreten ber Beftimmungen über bie Cheftandshilfe und Begfall bes Ledigen-Zuschlages.

Die Cheftandshilfe ber ledigen Lohn- und Gehaltsembjänger wird bon dem Brutto-arbeitslohn erhoben, der für die Zeit nach dem 30. Juni 1933 gewährt wird.

Juli: Abführung ber Lohnabzugsbeträge für die Zeit bom 16. bis 30. Juni ohne Rudficht auf die Sohe der einbehaltenen Steuerbetrage. Außerdem ift die Abgabe gur Arbeitslofenhilfe, soweit fie bon den Arbeitnehmern für die Lohnsteuer einbehalten ift, an das Finanzamt abzuführen. Im allgemeinen find aber die einbehaltenen Beträge der Abgabe gur Arbeitslofenhilfe an die guftandigen Krankenkassen zusammen mit den Krankenfaffenbeiträgen zu zahlen.

Juli: Abführung ber im Juni einbehaltenen Bürgersteuer an die zuständige Steuerkasse, so-weit sie nicht bereits am 20. Juni abzuführen

Juli: Einbehaltung ber 7. Rate ber Bürger-ftener 1933 ber Lohnsteuerpflichtigen gemäß bem Bermert auf ber 4. Seite ber Steuerfarte. hierzu wird noch barauf hingewiesen, daß die Bürgerstener von den Arbeitnehmern, worden sind. Der näch ste Zahlungs denen der Arbeitslohn für den Zeitraum von für die Sinkommen- und Körperschaftsst mehr als einer Woche gezahlt wird (3. B. An- auszahlungen ist der 10. September 1933.

gestellte mit Monatsgehalt) mit je ½ in ben Monaten Januar bis Dezember und von den Arbeitnehmern, benen ber Arbeitslohn für ben Beitraum bon nicht mehr als einer Woche gedahlt wird, in den Monaten Januar bis De-zember in 2 Raten von je 1/24 ein behalten mird.

10. Juli: Umjakiteuervoranmelbung- und Borans. jahlung, und zwar für biejenigen Steuerpflichtigen, die monatliche Angaben machen für Monat Juni, und diejenigen Steuerpflichtigen, die vierteljährliche Angaben machen für das 2. Vierteljahr 1933. Schonfrist bis aum 17. Juli 1933.

Juli: Sauszins- und Grundbermogeneftener. jahlung für den Monat Juli 1933.

Juli: Borauszahlung auf die Lohnsummen-itener nach den im Monat Juni gezahlten Löhnen und Gehältern. (Nur für Gemeinden, in benen die Lohnsummensteuer erhoben wird 3. B. Gleiwit und Neiße).

Juli: Abführung ber Lohnabzugsbeträge für die Zeit vom 1. bis 15. Juli 1933, sofern die einbehaltenen Steuerheträge insgesamt 200 Mark übersteigen. Außerdem Abführung der in der Zeit vom 1. bis 15. Juli einbehaltenen Abgaben zur Arbeitslosenhilfe an die zuständi-

Juli: Abführung ber Burgerftener, die in der Zeit vom 1. bis 15. Juli einbehalten worden ist, soweit die einbehaltenen Beträge insgesamt 200 Mark übersteigen.

Juli: Abführung ber in ber Zeit vom 1. bis 15. Juli 1933 von den Lohn- und Gehalts-empfängern einbehaltenen Cheftandsbilfe an die für die Lohnsteuerbeträge zuständige Raffe.

Gintommen- und Körperichaftsfteuervorauszahlungen sind im Juli nicht zu leiften, da fie bereits am 10. Juni auf Grund der Bestimmungen über die Borverlegung der Steuertermine entrichtet worden sind. Der näch ste Zahlungstermin für die Gintommen= und Rörperichaftsfteuer=Bor-

regiments 157, der Kreisfriegerverband mit den Magistratsangestellter Rost fa gedachten in An-ihm angeschlossenen Bereinen, die SA. und SS. sprachen ber Treue unserer Landsleute in Hultund der Stahlhelm teilnehmen. Die Bevölferung wird gebeten, ihre Berbundenheit mit der alten Wehrmacht durch Beflaggen der Häuser zu

\* Reisfretscham. Sohes Alter. Der pens. Gisembahnbeamte B. Nowaf seierte seinen 70. Geburtstag.

NSBD. = Belle Reichsbahnbetriebs-erf. Die Zelle hielt ihren Zellenabend ab, Karkos schilberte die wirtschaftlichen Grund-lagen der Reichsbahn. Mit dem Absingen des Horst-Wesselselselses sand der Zellenabend fein Ende.

Amtsmalterbefprechung. um 19,30 Uhr findet eine Amtswalter= besprechung bei Lauterbach in Zawada

# hindenburg

\* Reftanbene Gehilfenprüfung. Bor ber Brufungskommission der Friseur-Zwangsinnung haben die Gehilfen-Brüfung bestanden: Frl. Seedwig Lipp, Viftor Soppa, Rudolf Haida, Theo-bald Brodforb, Iojef Drescher, Gerhard Koskojch und Walther Thoma.

Auflösung bes Rreisbereins ber Deutsch= nationalen Front. Im Hotel Rebigfh trat der engere Vorstand des Kreisvereins der "Dentighn a t i o n a l en Fron t" zu einer Situng zusammen, in der der Beschluß gesaßt wurde, den Kreis verein aufzulösen. Der bisherige Kreis-jührer, Oberstudieurat Mosler, gab die Gründe bekannt, die gur Auflösung führen, worauf die Rassengeschäfte erledigt wurden. Die Mitglieder wurden daraufdin von allen Berpflichtungen der

Un und Beimatarbeit treibenden nationalen Bereine

ichin und ihres helbenhaften Rampfes gegen ihre

\* Gleichschaltung des Textileinzelhandels. der Generalversammlung der Ortsgruppe erstat-tete der Borsitzende Heraka Bericht niber die Sauptversammlung des Reichsbundes in Berlin. Er gab die neuen Richtlinien für die Gleichschaftung bekannt, nach denen die Ortsgruppe als Fachgruppe bes faufmännischen Bereins besteben bleiben fann. Nachdem Bergfa sein Amt als Vorsibender niedergelegt hatte, be-stimmte der Vorsibende des fausmännichen Berstimmte der Vorsibende des faufmannigen Beiseins, Karhan, den Borstand wie folgt: Frank Kadgruppenleiter, Pesch fa Stellvertreier, Handelsschullehrer Diplomfaufmann Bolohek Schriftsührer; serner als Beiziber: Balluch für die Damenkonfektion, Gnoth für die Herrenkonfektion, Fesch fa sur Kurds, Weiß- und Wollswaren. Skos des Affierer.

waren. Stofchef als Rapierer.

\* Provinzialverbandstagung ber Uhrmacher.
In der Tagung des Oberichlesischen ProvinzialverIn der Tagung des Oberichlesischen Provinzialverbandes der Uhrmacher und Goldschmiede wurde durch den Borsitzenden festgestellt, daß alle Innungen gleichgeschaltet haben. Der Reichsverbandstagung wurden mehrere Unträge zugeleitet, in benen die Regelung ber Beitrags-Jahlungen gesordert wurde auch soll erneut die Abschaffung ber Gewerbesteuer gesordert werde fa affil nig ver Gewerverneit gefordert wersen. Bejchlossen wurde: an der gegenwärtigen Ordnung betreffend Ladenschluß und Sonnstagsruße soll festgehalten werden. Als Vertreter für den Verbandstag wurde der Vorssiehende Poerschlessen.

### Ratibor

\* Sonnenwendseier und großes Nationals Feuerwerf. Die NSDUB, beranstaltete auf dem 03-Sportplat eine Sonnenwendseier. 6000 Jumurden daraufhin von allen Veryllchtingen der "Deutschnationalen Front" gegenüber ent bun = den, und ihnen anheimgestellt, den Eintritt in die RSDUB. nachzuschen.

\* Bon den Heimatsiehenden Hilfchinern. Die Ortsgruppe Heimatsiehender Hilfchinern. Die Ortsgruppe Heimatsiehender Hilfchiner wurde in ihrer Monatsversammlung durch die Reichsverbandsgeschäftsstelle Katidor darüber aufgeklärt, wie der Zusam men ist aller Deutschumse und Hilfchiner Erauerrede.

die dauer nahmen regsten und begeisterten Anteil. Rach dem Einmarsch der Anteinen Kach dem Einmarsch der NSBO. mit ihren zahlreichen Fahnen und der NSBO. mit ihren zahlreichen Fahnen und der Napelle, unterstützt den Andelle, unterstützt dem Andelle, unterstützt d

### Reichsbahnsonderzüge zum Untergautag nach Beuthen

Bu ben Beranftaltungen anläglich des Sjah. rigen Bestehens des Untergaues Oberichlefien der NSDAB. am 9. Juli in Beuthen werden Zehntausende von Nationalsozialisten aus allen Orten Oberichlesiens nach Beuthen fommen. Die Reichsbahn hat daher von folgenden Abgangstationen aus Conderzüge mit 75prozentiger Fahrpreisermäßigung vorgesehen: Ratibor, Leobichit, Reiße, Oppeln, Kreusburg, Bofowifa. Bon den Ortichaften innerhalb des Industriegebietes, begrenst durch die Stationen Kandrzin, Gr. Strehlit, Beisfretscham, Brunnet, merben nur Conntagsfarten mit 331/2pro= zentiger Fahrpreisermäßigung ausgegeben.

### Fahrpreisermäßigung für Arbeitsdienstwillige

Schon seit Januar 1932 werden ben Teilnehmer am freiwilligen Arbeitsdienst non der Reichsbahn folgende Ermäßigungen ge-

1. für Hinjahrt zu Beginn und Rüchahrt nach Beendigung des Arbeitsdienstes 50 Prozent des Fahrpreises 3. Klasse der Personenzüge;

2. Arbeiterwochen- und Arbeiterrücksahr-farten nach ben allgemeinen Tarifbestimmungen,

Es ift beabsichtigt, die Fahrpreisermäßigung von 50 Brozent auch bei Urlaubsreisen nach dem Wohnort der Eltern zu gewähren, so-fern nicht schon die Arbeiterrücksahrkarte dazu benutt werden fann.

### Conntagsrüdfahrfarten jur Badereifach. ausstellung Breslau

Un Besucher der Großen Deutschen Bäckereifachansstellung in Breslau werben von allen Bahnhöfen, deren Tarisentsernung nach Breslau 200 Kilometer nicht überfernung nach Breslan 200 Kilometer nicht übersichreitet, Sonntagsrückschaper ausgegeben. Diese Karten gelten vom 5. Yugust
0 Uhr bis 9. August 24 Uhr (die Kücksahrt muß
um 24 Uhr angetreten sein) oder vom 12. August
0 Uhr bis 14. August 12 Uhr (die Kücksahrt
muß um 12 Uhr angetreten sein). Karten, die
nach dem 7. August 12 Uhr zur Kücksahrt ab
Breslan benutzt werden, müssen auf der Kückseite von der Außtellungsleitung abgeitenwelt sein itempelt fein.

Nach dem Fanfaren- und Hörnermarsch und dem großen Zapfenstreich mit bem Nieberlandischen Dantgebet fundeten Böllerichuffe den Beginn bes mit größter Spannung erwarteten Heuerwerfs an, dessen Geitung in den bewährten Händen des Ing. Min siehl, Berlin, lag. Die Reihenfolge und die Art der Ausmachung sowie nicht zuleht die Exafts heit und die Schnelligkeit lösten bei den Zuschauern immer wieder Beifallstürme und Rufe hellster Be-

\* Vortragsabend. Am Freitag um 20 Uhr ipricht in der St.-Hedmig-Schule (Reumarkt) im Rahmen der Bolkshochschule Studienrat Ottinger über "Niedergang beuticher Tonfunft, Bege gum Wieberaufbau".

\* Amtswaltertagung. Im fleinen Saale der Herzoglichen Schloßwirtschaft versammeln sich Mittwoch um 19 Uhr die Staats- und Amtswalter der Frauenschaft, Beamtenschaft, Lehrerschaft sowie der St., SS., Ho. BDM. Am gleichen Abend findet im Reftaurant "Drei Linden", Schloßbrücke, eine Umtswaltertagung der RSBO. und Fachschaften statt, in der Organisationsfragen behandelt und Amtswalterausweise ausgegeben wer-den. Sonntag, den 9. Juli, fährt der Sonderzug bon Ratibor nach Beuthen gur Oberichlefier-

\* Deutsche Bühne und Stadttheater. Die Deutsche Bühne ift die allein anerkannte, auf gemeinnühiger Grundlage arbeitenbe Besuch erorganisation. Anch hier hat sich eine Ortsgruppe der Deutschen Bühne gebildet. Ortsgruppenleiter ist Studienrat Henting, und Taubstummenoberlehrer Manko hat den stellvertretenden Borfit übernommen. Geschäftsführer murbe Schauspieler Richard & a manda, Ratibor, ernannt. Die Geschäfts-stelle besindet sich im Büro des Stadttheaters an der Troppoper Straße und ist täglich von 10—13 Uhr und 17-19 Uhr gur Entgegennahme bon Gintrittserflärungen und Erteilung von Ausfünften

\* Gleichschaltung im Berkmeister-Bezirks-berein. In der Monatsbersammlung, die im Bei-sein des Beaustragten des Deutschen Werkmeister-Verbandes, Kollegen Landau, Gleiwit, stattsfand, exfolgte die Gleichschaltung des Vereins. Zum Ortsgruppenführer wurde Schink berusen, su dessen Stellvertreter Foriwoda, Kassensteinwart wurde Fuhrmann, Stellvertreter Bid-rinffi, Schriftsührer Grüner, Stellvertreter Blümel, Propagandawart Thomas.

### Cofel

\* 150 Meldungen jur Fohlenichau. Bu ber Johlenschau am Freitag ber Landwirtschaftskammer, deren Durchsührung in den Gründen bes Olbemburger Pferbezuchtvereins Oldemburger

# Wir bitten unsere Leser

dringend, die Anträge auf Nachsendung der "Ostdeutschen Morgenpost" in die Sommerfrische im Interesse pünktlicher Erledigung

# lage vor der Abreise

bei uns abzugeben.

# Ein Sommerfest des Baterländischen Oberschlesiens schöne Parkanlagen Frauenvereins Raminiek

Raminiet, 4. Juli.

Der Zweigberein Raminiet bes Baterlan = dischen Frauenbereins veranstaltete sein diesiähriges Sommersest mit bestem Ersolge. Es sab zunächst so aus, als ob der Wettergott ben Beranftaltern einen üblen Streich spielen wollte. Schwarze Regenwolken jagten am truben Morgen und den ganzen Bormittag hindurch über den Himmel. Als aber gegen Mittag die Sonne siegreich das Gewölf durchbrach, versprach der blaue himmel eine reibungslose Durchführung des vielseitigen Festprogramms.

Auch dieses Mal verstand es Frau Gräfin Stolberg als Vorsitzende des Vereins, das Fest abwechslungsreich und unterhaltend zu gestalten. Ihr gebührt dafür besonderer Dank. Zwei hielt, seinen Fortgang. Der Zwed dieser Beran-Kapellen unterhielten in einem geschickt auf-gestellten Krogramm die Gäste, die sich im Laufe | lleberschuß konnte dem Urmen sond zugewie-des Nachmittags aus Stadt und Land sehr zahl- sein werden Ihr gebührt dafür besonderer Dank.

reich eingefunden hatten. Während die eine zur Unterhaltung aufspielte, sorgte die andere dafür, daß das Tanzbein auf der neuen Freiluft tanz die le zu seinem Recht kam. In den schönen Gartenanlagen des Gasthauses Orlowski entwicklte sich nun ein fröhliches Treiben. Man verssuchte entweder bei den Los verfäufer in nen sein Milit nder oher ver kiegen wie Drame ein Glück, oder aber man stieg an die Drama pinab, wo in einem Secktzelt lustig die Pfropfen hinab, wo in einem Sedtzelt luftig die Pfropfen knallten. Den Meifterschützen war auch Gelegenheit geboten, ihr Können unter Beweis zu ftellen. Kurzum, alles war in befter Stim =

Bis in die Abendftunden hinein mahrte diefes frohe Treiben und nahm im Saale beim Fe ft = ball, der alle Teilnehmer noch lange zusammen hielt, seinen Fortgang. Der Zweck dieser Veranftaltung aber wurde voll erfüllt. Ein beträchtlicher

### In Bad Schwalbach

# Deutschlands Handelsschullehrer tagen

Der zweite Deutsche Handelsschultag in Bab Sinn gelangen und den früheren Dualismus zwischmalbach im Taunus hatte es sich ebenso wie der erste zur Aufgabe gemacht, die mannigfachen tig überwinden. War der spiologische Vortrag Fragen des kaufmännischen Berufs- und Fachschul- Freders bereits ein Beweis dassin, daß es in Justin mejens in möglichft grundfahlicher Gicht gur Darstellung zu bringen. Reichsstatthalter Spren = ger, ber in seiner Eigenschaft als Beauftragter jur die Deutsche Einheits-Beamten-Drganisation Borte der Begrüßung fprach, gab zusammen mit dem Verbandsvorsitzenden Eroge und dem Breu-Bischen Behördenvertreter Ministerialrat Subhof die politische Ginstimmung des Rongresses.

Der Uebergang von der alten gur neuen Zeit auf fachlichem Gebiet war ohne weiteres in dem Vortrage des Professors von der Aa, Leipzig, gegeben, der aus Unlaß des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Reichsverbandes Deutscher Sandelslehrer mit Hochschulbildung über 25 Jahre Sandelslehrerbildung sprach. Eine gewisse Fortsichung des Vortrages brachte der Vortrag von Vrosesson urb schulften Vergie, ker über "Kaufmännischen Verus und kaufmännische Erziefprach. Die Bortrage diefer beiden Fachleute für Berufsschulpädagogik ordneten sich gut in den Rahmen der soziologisch und politisch weiter ausholenden Vorträge der übrigen Redner ein. Der Leipziger Philosoph und Soziologe Professor Hans Freger, der über

### "14 Jahre Bildungspolitif"

sprach, erklärte einleitend, die Tatsache, daß man von den letzten 14 Jahren als einer Einheit sprechen könne, beweise am besten, wie sehr die Veriode der Bergangenheit angehöre. Die liberale Bildungsidee gab sich in den letzten 14 Jahren als "dritter Humanismus", der "dritte Humanismus" war nach Freyer allerdings feine echte Renaiffance sondern Epigonentum, Literatur und Verfall. Wenn wir nun heute in einer neuen bildungspoli tisch en Lage stehen, so heißt das nichts anderes als daß sich eine neue, im wesentlichen politische Auffassung vom Menschen Geltung verschafft und giehungsfunft wieder gu ihrem eigentlichen "Erziehung gur Behrhaftigfeit" bar.

Ftunft keine Erziehungsneutralität mehr geben kunn, so führten die beiden Vorträge von Projessor Cordier, Gießen, und Professor Schröteler, Franksurt a. M., in dieser Richtung noch weiter. Beide Redner, die vom protestantischen und kathoischsen Standpuntte aus gur bevorftehenden Ginführung bes Religionsunterrichts in ben Bernis-ichnlen Stellung nahmen, zeigten, wie für ben Christen Volf und Staat zwar objektive und unangreifbare Werte sind, wie aber boch beide unter dem Areuze stehen. Professor Corbier ging von der Jugendpsphologie aus. Auch die Jugendpsphologie lehre uns, daß das Jugendalter in vielem den Intentionen eines religiösen und chriftlichen Lebens entspreche. Brofessor Schrö-teler ging in seinem Bortrag von der Frage aus, inwieweit gerade die kaufmännische Schule die religiöse Erziehung wesensgemäß fordere. Er zeichnete den Idealinpus des Kaufmanns, wie ihn eine echte berufsständische Ordnung zu verwirf-

Dr. Stubbers, ber Beauftragte ber Arbeit geberverbände, legte zur Berufsbildung in den faufmännischen Schulen ein erfreulich positives Bekenntnis ab. Das fapitalarme und menschenreiche Deutschland muffe sich auf Du a litats-arbeit und niedrige Gestehungskoften einstellen, Dafür aber fei eine

### hochwertige Bernfsansbildung

unumgänglich notwendig. Gustab Messe ar iu S (DHB. und Ginheitsgewerkschaft der Deutschen Angestellten) betonte einleitend, daß in den letzten 14 Jahren der Auftrieb des kaufmännischen Bildungswesens hauptfächlich ökonomische Gründe gehabt habe. Um eine eigentliche Bildung habe es sich dabei aber deshalb nicht handeln können, wei Auffassung vom Menschen Geltung verschafft und der pädagogischen Arbeit feste Horizonte gesehlt das System der pädagogischen Ginrichtungen nach der pädagogischen Einrichtungen nach der pädagogischen Urbeit auf die Beziehung der pädagogischen Arbeit sie für uns heute die Reichsid ee gesim besten Falle die Beziehung der pädagogischen Arbeit geschung der pädagogischen Arbeit geschung der pädagogischen Arbeit sie für uns heute die Reichsid ee gesitreten. Sine gleichmäßige Ergänzung zu allen Vorträgen stellte der mit großem Beisall aufsteht darbeit könnten, wert der pädagogischen Arbeit seiner undbeschen Weltschung der pädagogischen Arbeit seiner undbeschen Weltschung der pädagogischen Arbeit seiner undbegrenzten Weltschung der pädagogischen Frieden Weltschung der pädagogischen Arbeit der pädagogischen Arbeit der pädagogischen Arbeit seiner undbegrenzten Weltschung der pädagogischen Arbeit seiner und der pädagogischen Arbeit se

ftaltung diefes Jahres fein. \* Stenographenverein für Stolze-Schren und Ginheitskurgichrift. Der Berein hielt feine Monatsbersammlung ab. Der Kursusleiter erstattete Kreisleiterin Bericht über die Unterrichtsabende im Juni. Der eine politische

### Leobschütz

hindenburg berufen worden.

Dauptgottesdienst sein erstes Megopfer.

\* Bon der Turnerschaft. Im Wege der Gleichschaltung wurden die beiden Turnbereine, MTB und Deutsche Siche, dur Leobschützer Tur = nerschaft vereinigt. Zum 1. Borsitzenden wurde einstimmig Studienrat Dr. Herrmann gemählt. Mit dem Amt des 2. Vorsihenden wurde Juftizinspektor Rilly (Deutsche Giche) betreut Durch den Zusammenschluß der Bereine ift die Mitgliederzahl auf über 300 angestiegen.

\* Auflösung der Bibelforschervereinigung. Die hiesige Bibelforschervereinigung wurde von der Polizei aufgelöft, wobei zahlreiches Schriftenmaterial der Beichlagnahme an-

### Gros Streflit

Borsigende gab einen Bericht über die Verbands-vorstandsitzung in Gleiwit sowie über den Ver-hands-Ausflug am Sonntag nach Cosel. ben und wird demnächst von der Gauleiterin, Frau Dorniof, Gleiwig, eröffnet. Anschlie Bend wurde bekannt gegeben, daß Frl. Desch \* Personalien. Zum Stenerobersekretär beim biesigen Finanzamt ist Stenersekretär Hans Gran Edngt als Kreiswohlsahrispslesiesigen Finanzamt worden. — An das biesige Umtsgericht ist Gerichtsassessor Dr. Heinz aus sinderhaus einer sogenannten "Küfengruppe" zur Erziglung er Ingenolichen vom 4. bis 10. Lebense infinanzamten bei Gerichtsassessor der Dindenburg berufen worden.

\* Primizseier. Neupriester Howat, feierte beim geschäfte hat Frau Ellger, die Schriftsührerschung geschäfte Frl. Wodarz übernommen.

### Oppeln

\* Oberprafibent Brüdner beim Reit- und Springturnier. Das am Sonntag im Freiherr vom=Stein=Stadion stattsindende Springturnier verspricht gu einem erstflaffigen springinter Greignis zu werden, da schon sett eine große Anzahl von Kennungen der Reichswehr, der SU. und SS. und der ländlichen Keitervereine sur die ausgeschriebenen Konfurrenzen vorliegen. Eine besondere Bedeutung erhält die Veranstaltung durch die Unwesenten beit des Oberryrässbeuten von Ober- und Niederheit des Oberpräsidenten von Ober- und Rieder ichlesien, Selmuth Brüdner, ber für bie ichmerste Konturrens im Sagbipringen einen schönen Chrenpreis gestiftet hat.

\* Rene Prüfungsausichüffe.

Studienfahrt des Oberschlesischen Gartenbaubereins

Gleiwit, 4. Juli.

Dher- und Niederschlesien weisen sehr viele Barkanlagen landschaftlichen Charakters auf. Weniger bekannt aber dürfte es fein, daß viele von ihnen feit bem Weltfriege infolge Mangels an ausreichenden Geldmitteln leider der Bermahr-vinng verfallen sind. Dies ift umso bedauerlicher, als sich unter diesen Parks

### Berlen beuticher Gartenfunit

befinden, die viele dendrologische Seltenheiten be-herbergen. Diese schlesischen Barks find durchweg mehr oder meniger Bestandteile der Herrschaftsibe und stellen ein großes Rulturgut des deut chen Volkes dar, getragen von hohem Ideali mus für die schöne Gartentunft und geschaffen von Männern mit großem fünftlerischen Empfin den und Können. In der heutigen Zeit gehört wirklicher Idealismus und großer Opfergeist dazu, soviel Mittel aufzubringen, um wert volles ererbte Bätergut so zu erhalten, wie es einst Besitzer und Gestalter geschäffen haben.

Seit dem Gründungsjahr 1880 hat es fich ber Dberichlesische Gartenbauberein Sit Gleiwit - angelegen fein laffen, alljährlich Studienfahrten gur Befichtigung bon Statten gartenfünftlerischen Schaffens ju unterneh men, um das Interesse an deutscher Gartengestal tung wach zu erhalten und das Wachstum der Laud= und Nadelhölzer, joweit sie bei der Garten-gestaltung Verwendung finden, zu beobachten. In diesem Ichre führte die bereits traditionell gewordene Studienfahrt nach Plawniowitz und Rudzinitz, die auch als Ausflugsorte allgemein bekannt und beliebt sind.

Bei ichonem Wetter und gablreicher Beteili Bei ichonem Wetter und zählreicher Beteilt-gung wurden zunächst die Garten- und Parkan-lagen des Grafen Dr. Nikolaus von Balle-strem auf Plawniowis unter hührung von Gartenmeister Burdahk besichtigt. Der Park ist in der nächsten Umgebung des Schlosses zusam-men mit dem Schlosbau in den, Jahren 1882 bis 1884 von dem Großvater des zehigen Besitzers, dem Grasen Franz von Ballest rem, angelegt worden.

Der Gindruck des Parkes ift durch feine borägliche Erhaltung und erstflaffigen Zustand gang überraschend. Reizvolle Partbilber ergeben die gut zusammengestellten Strauch= und Baumgrup= pen, die viele ausländische Bertreter aufweisen. Leider ist ein Teil dieser einem Orfan am 4. Juli 1928 und ein anderer Teil den schweren Frösten im Winter 1928 bis 1929 zum Opfer gefallen. Ginige bemerkenswerte,

### für Oberichlefien benbrologische Geltenheiten

mögen hier erwähnt fein.

Der Gintga . Baum, Ginkga biloba, moge ben Reigen eröffnen. Er ift ein Rabelholzbaum der aus Japan stammt und durch seine lappen-ähnlich gesormten Blätter auffällt, die im Win-ter, wie beim Lärchenbaum, abfallen. Es sei hier bemerkt, daß auch ein sehr großes Exemplar im Bart von Groß Strehlis zu sehen ist. In der Nähe des Schlopportals steht das Gelbhold, Cladrastis lutea. Dieser Baum blüht erade, und die weißen hängenden Trauben stehen ihm eigenartia du Gesicht. Glatt und grün ist der Stamm, gelb ge-färbt aber das Hold.

Am Teich stehen wundervoll entwickelte Zuf-terahorne, Acer saccharinum Wieri, zusam-men mit der Trauerweide und einem sehön entmein litt ver Louderneide and einem jehon eits wickelten und stolz in die Luft ragenden Exemplar der Säulenroteiche, Querous rubor fastigiata. Bon den Uhornen seien noch erwähnt Acar capadocitum und Acer plat. Keitenbachii. In der Nähe des Schlosses steht ein schöner rotblättriger. pajelnußstrauch, Coryllus avellana atripurpuria der schon von weitem durch seine blutroten Blätter auffällt.

Die zweizellige Sumpfahrresse Taxodium distichum hat sich außerordentlich gut entwickelt. Ihr Charafteristitum, starte Burzelauswücklt. Ihr Charafteristitum, starte Bur \* Bon der NS.-Frauenschaft. Die Nationals bekommt ihr aber anschenen. Christische Frauenschaft hielt eine Sizung ab. Kreisleiterin Frau Schod vot gab einleitend eine politische Wochenschap. Das von der As vor der Gewürzstrauch u. a. m. parkonder.

Sehr angenehm wurde empjunden, daß bet größte Teil ber Laub- und Nabelhölzer durch got lesbare Schilber mit dem botanischen Namen kenntlich gemacht sind, was man in einem Brivatpart fehr felten porfindet.

Nach dieser sehr genuß- und lehrreichen Besichtigung fanden sich die Teilnehmer der Studienfahrt zur Mittagstafel zusammen. Nach ausgiebiger Pause erfolgte ein Fußmarsch über die
Oberförstere nach Rudzinitz. Es ist ein reizvoller Weg auf dem eine

### prachtvolle Allee ameritanischer Gichen

besonders auffällt. Wiederholt öffnet bieser Weg den Blid über die Domtürme von Ujest auf den Annaberg. Nach gemeinsamer Kaffeetasel wurde unter Führung des Gartenmeisters Lindner der Kudzinig des Gattenmeisers Lindsener der Kudziniger Kark besichtigt. Er gehört dem Majoratäherrn Major a. D. Karl von Kusser und wird ebenfalls mit großem Opsern psleglich in vorzüglichem Zustand gehalten. Der Kark ist bereits 90 Jahre alt und macht daher mit seinem prachtvollen Bestand an Nadelstand hölzern einen besonders feierlichen Ginbrud. Er fann rubig ben alten Barts aus ber flaffis chen Zeit des deutschen Landschalilichen Gartcnstils zur Seite gestellt werden. Sein eigent-licher Schöpfer ist der 1930 verstorbene Major a. D. Hugo von Ruffer, der ihn von seiner Mutter um das Jahr 1875 geerdt und den da-mals noch kleinen Park auf seine jezige Größe von 60 Morgen ausgebaut hat. Es kommt wohl ielten vor, daß es dem Gründer eines Parkes vergönnt ist, das Herann wach sen der von ihm gepflanzten Bäume zu mächtigen Erzemplaren zu erleben, wie es hier der Fall war. Der Gestal-ter des Parkes und zwar des Teile an der Ostund Gudjeite, war der damalige Fürftlich Soben-loheiche Sofgariner Schwebler, von dem auch der Blutahorn entdedt wurde und nach Acer plat. Schwedleri genannt worden ift. Mutterbaum steht hente noch im Vark von Slawenzis. Auch im Rudzinizer Vark haben der bereits erwähnte Orkan und der frostreiche Winter ichweren Schaden verursacht und wext-volle alte Bäume vernichtet.

### Besonders flaffisch wirken die Partbilber um ben großen Teich herum.

Der angehende Gartengeftalter braucht nicht erft große Reisen zu machen, sondern kann auch hier geinen Studien in klassischer Kartenkunst nachgeben. Von den Nabelhölzern fallen bestonders einzelgestellte Bäume auf, mit prachtvollem Behang, der dis zum Erdboden reicht. Für Kenner seine erwähnt: Große Bäume von Abies arizonica, Pinus strodus, Adies balsamea, Picea canadesis, Pseudostuga Dauglasii, Adies pumidica, Picea mariana Beissperi soft kroels numidica, Picea mariana Beissneri, fost tugelförmig gewachjen, wohl die größte befannte Bflange biefer Buchsform.

Von Laubhölzern seien genannt: Gleditschia inermis, Christusdorn mit 18 Meter Sohe und 1,70 Meter Stammumfang. Ferner Salix Friesiana, Quercus cerris, Quercus robur atripurpurea, Ulmus scabra horizontalis, Ulmus pendula, Fraxinus amer. juglandifolia. ichweren Serzens verließen die Teilnehmer den Barf, der in manchem den Bunsch wachrief, bald part, der in manchem den Wunsch wachrief, bald wieder zu kommen. In der daneben liegenden Gärtnerei, die außer den üblichen Garten-fulturen auch landwirtschaftliche Gemüse-fulturen ausweist, erregte ein im zweiten Jahr stehendes Spargelseld, das mit der Neuzüchtung des jogen. Geo-Spargels besetzt war, großes Interesse. Dieser Spargel von außergewöhnlichem Buchs überragt alle bisher dagewesenen Spargelsorten und dürfte der Spargel der zu unt twerden. Butunft werden.

Beim auschließenden geselligen Beisammensein, dankte der stellvertretende Borsigende, Gärtnereibesiter Czichowski, Hindenburg, den Gartenmeistern Burdzyk und Lindner für die liebenswürdige Führung, iprach feine besondere Genugtuung über das Gesehene aus und bat fie ben besonderen Dant aller Teilnehmer den Bartbefigern gu übermitteln.

Mla Oberichlefier tann man nur ftolg fein auf

Biskup, Oppeln, durch die Handwerkskammer ernannt. Zum Vorsigenden des Krüfungsaus-schuffes der Handwerkskammer für das Gold-schmiedehandwerk wurde Goldschmiedemeister Abolf Gabriel, Oppeln, und zum Stellvertreter Goldichmiedemeifter Rarl Raufchel. Oppeln \* Gein Stabtverorbnetenmanbat niebergelegt

Reftor Grund hat sein Mandat als Stadt-verordneter ber Zentrumspartei nied er gelegt und ist aus der Zentrumspartei ausgetreten.

\* 44493 Einwohner. Bei der Bolkzählung wurden in 320 Zählbezirken im Stadikreis Oppeln insgesamt 44493 Bersonen gezählt, und zwar 20782 Männer und 23711 Frauen. In

1864 Grundstücken wurden insgesamt 11 676 Haushaltungen gezählt.

\* Jur 400-Jahr-Feier in Prhywor. Die 400-

Jahr-Feier der Gemeinde Branwor geftaltete fich gu einem echten Bolis fit, an bem die gesamte Gemeinde und unliegenden Ortschaften teilnahmen. Der Ort prangte im selflichen Schmuck, und ein imposanter Festzug bewegte sich nach dem Festplatz an der Viechotta-Wähle. Dort hielt Kreisleiter Komohl, Groschwitz, die Festansprache, während Sauptlehrer Led woch einen Rückblick auf die Gründung und Entwickelung ber Gemeinde gab. Das Fest wurde durch Volks-tänze, sportliche Wettbewerbe, an denen außer den Vereinen aus Przywor auch die Vereine aus Konty und Kupserberg teilnahmen, ausgestaltet. Mit dem Deutschlandliede und dem Horst-Wessels-\* Werbeabend des BDA. Die hiesige Ortsaruppe des BDA. Die hiesige Ortsden des Gesellenprüsungsausschusses den Freien den Bereinen aus Przypwor auch die Ver
Aruppe des BDA, veranstaltet gemeinsam mit der Tischlerinnung in Oppeln wurde TischleroberNSDUB., dem Koten Kreuz und den caritativen weister Franz Alecha. Oppeln, und zum stellBerbänden am Freitag eine große Kundge.

### Ausflugssonderzug nach Ottmadau

Die Reichsbahnbirektion Oppeln wird bei genügender Beteiligung am Sonntag, dem 16. 7. den ersten der für dieses Jahr in Aussicht genommenen Ausflugsjonbergüge mit Bent Fahrpreisermäßigung verkehren laffen und zwar von Oppeln und Beuthen nach Ottmachau.

Die Fahrt bietet Gelegenheit, für wenig Gelb— der Fahrpreis Oppeln—Ottmachau und zurück beträgt 2,30 KM., der Fahrpreis Beuthen—Ottmachau und zurück 4,80 KM. — das hübsche Städtchen Ottmachau mit seinen alten Bauten und berrlichen Parkanlagen und den neu angelegten 24 Quadratkilometer großen Stausee kennen zu lernen. Um Stausee, Oberschlesiens größter Wasserstläche, liegt ein anzgedehntes Strandbahotel. Jahlreiche Paddelboote und eine Movorjacht stehen zur Verfügung. Voraussichtlich sindet anlählich der Sonderzugfahrt auch noch eine Festvorstellung der berühmten Burg-Die Fahrt bietet Gelegenheit, für wenig Belb eine Festvorftellung der berühmten Burgfpiele ftatt.

Bei reger Beteiligung an dieser Sonderzug-fahrt wird die Reichsbahndirektion Oppeln noch eine Reihe anderer Fahrten nach ebenso lodenden Bielen veranstalten, so etwa nach Reichen ftein gur 1000-Jahr-Feier, in bas Eulengebirge und

I nach dem Henscheuergebirge.

### Reuftiftung von Rettungsmedaillen durch den Reichspräsidenten

Unter Gegenzeichnung des Reichsinneumini-fters hat Reichspräfident von hindenburg eine Berordnung über die Berleihung von Auszeichnungen für die Errettung aus Lebensgefahr erlaffen. Danach wird die Rettung smed aille am Bande verliehen, wenn sich der Retter bei dem Rettungswerk in ganz bestanders genehlichen wenn find der Retter bei dem Rettungswerk in ganz bestanders genehlichen sich der Retter bei dem Rettungswerk in ganz bejanders erheblicher eigener Lebensgefahr
befunden hat. Die Erinnerungsmed dille
für Rettung aus Gefahr, die nicht zum Anlegen
bestimmt ist, wird verlieben, wenn sich der Retter
in erheblicher Lebensgesahr besunden hat. Die Berleihung beider Medaillen hat zur Boraussehung, daß die Rettungstat von dem Retter dis
zu einem gewissen Grade selb stän dig zu Ende
gesührt ist und daß er seiner ganzen Periönlichseit
nach einer solchen Auszeichnung würdig erscheint. Die Medaillen werden in der Regel nicht
verlieben, wenn Rersonen bei der Rettung Schubberliehen, wenn Personen bei ber Rettung Schutz-befohlener zwar ihr eigenes Leben eingesett, dabei aber mur innerhalb ber Grenzen ihrer Pflicht ge-

jugenblichen Rettern wird die Verleihung ber Rettungsmedaille am Bande bis zur Vollendung bes 18. Lebensjahres ausgejett. Die Verleihungsurkunde für die Rettungs-medaille am Bande unterzeichnet der Reichsprüsi-dent selbst, die Verleihungsbescheinigung für die Erinnerungsmedaille der Reichsinnenwinister. Bur Rettungstaten vor bem 9. April 1933 burfen die Landesregierungen selbst noch bis zum 8. April 1934 die lande Grechtlichen Auszeichnungen

### Tagung des Oberschlefischen Sparkassen-Berbandes

Reuftabt, 4. Juli. Lampe. Bürgermeifter Dr. Rathmann be-grußte namens der Stadt Neuftabt bie Ericienenen. Nach Erledigung von geschäftlichen Unge-legenheiten, Genehmigung des Boranschlags und Abnahme der Jahresrechnung des Verdandigs und Abnahme der Jahresrechnung des Verdandes verbreitete sich Präsident Waderzapp eingehend über wichtige Fragen der Zinsensensung. Hensungsbierauf folgten Borträge über das landwirtschaftliche Entschuldungsversahren.

### Ueber 100 Meldungen für das Reitund Springturnier in Oppeln

Von der Schuspolizei Oppeln wird am fommenden Sonntag ein Reit-und Spring-turnier veranstaltet werden, wie es in einem folden Ausmaße bisher in Oppeln noch nicht geboten worden ist. Mehr als 100 Melbungen für die Konturrenzen sind bereits eingegangen. Rei-ter und Pferde von Auf werden um den Sieg fämpfen, der ihnen durch hohe Anforderungen ihr ganzes Können abfordern wird. Die Veranstal= tung wird benen in großen Städten in feiner Beife nachstehen. Reiterspiele und eine bon ben

Die 3 Hillmänner

und ihre Mädels

21) Roman von Heinz Loren z-Lambrecht

Ploglich neigte fich Charley Rocque bor und

fie in das Weinlotal tamen, waren Floch

tredte bem General die hand hin: "Du bift ein

beneibenswerter Mensch mein alter Junge," sagte

und Otti schon da. Die Nachwehen der Auseinan-

bersetzung mährend ber Fahrt wurden von einem barmlofen Geplauder und einem guten Gffen hin-

ins Hotel überzusiedeln, sträubte sie sich etwas da-

feph, der in seiner deutschen Gefühlseinstellung bie Bemerkung des Bruders wieder etwas rücksichtslos findet. "Erft mußt du mal wieder Berlin ten-

"Ja, und dann haben wir ja auch noch unsere geschäftliche Angelegenheit ins Reine zu bringen" Die kurze, aber sehr beutliche und daher fast feindselige Auseiandersehung mit dem General wirkte noch in Charley Kocque. Wenn nun in Charley Kocque in den nächsten Tagen etwas vor-

ging, so gab die Auseinandersetzung nicht gerade den Ausschlag, aber sie bildete doch den Anlat. Die

Veränderung in sich fam Charlen Rocque indes noch nicht klar zum Bewuttsein, das war auch un-möglich, denn tatsächlich war es erst der Nähr-

boben, der vorbereitet wurde, in den aber noch teine Saat gelegt murbe.

Schweres durchgemacht hatte, fo hoffnungsvoll war,

"Aber bu machft beinem Ontel viel Mühe,"

gegen. Gie wolle lieber bei Dtti bleiben.

wandte Charlen Roque ein.

nenlernen.

Der Sternhimmel im Juli

Die Sonne

Der Mond

ommerlichen Laufbahn entsprechend gleichzeitig mels, ber fich genau über uns befindet (Benit).

am Abendhimmel fteht Mars, ber fich im Stern-Der Gipfel des Jahres ist überschritten, die Sonne befindet sich bereits in dem abwärts gerichteten Teil ihrer Bahn. Der Abstieg
geht zuerst langsam der sich, er macht sich aber
doch in der Tageslänge bemerkar; der Tag
tit an 31. Juli schor rund eine Stunde kürzer als

am Abendhimmel steht Wars, der sich im Siernbild der Jungsran befindet und gegen den schönen
Stern Spica wandert. Auch Ju piter hat sich
bier eingesunden. So stehen also die bedeutendsten
Blaneten dis auf Saturn zur Zeit alle im gleiden Feld am Himsel steht Wars, der sich im Siernbild der Jungsran befindet und gegen den schönen
bier eingesunden. So stehen also die bedeutendsten
den Hendungen der und gegen den schönen
die der Jungsran befindet und gegen den schönen
bier eingesunden. So stehen also die bedeutendsten
den Feld am Hund ist auf und ist, geht kurz der Mittertot auf und Inden ist, der sich in der schonen
den Jungsran befindet und gegen den schönen
den Feld am Hund ist auf und gegen den schönen
den Feld am Hund ist auf und gegen den schönen
den Feld am Hund ist auf und gegen den schönen
den Feld am Hund ist auf und gegen den schönen
den Feld am Hund ist auf und ist au

### Der Fixsternhimmel

beginnt den neuen Monat mit dem ersten Viertel. zeigt sich am 1. um 21 Uhr und am 31. um 23 Uhr Um 6. besindet er sich in Erdnähe, und am 7. er-scheint er als Vollmond, steht jedoch seiner Mitte der Karte bezeichnet den Punkt des him-

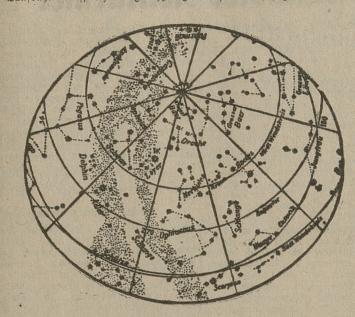

### Die Planeten

Benus steht zur Zeit ganz in seiner Nähe, sie bie sich von Norden her durch Fuhrmann, Ber-wandert jedoch mit der Sonne weiter und bleibt längere Zeit am Abendhimmel zu sehen. Ebenfalls Süden erstreckt.

sehr tief. Am 14. Juni erreicht der Mond das Beim Aufsuchen von Sternbildern muß man die letzte Viertel und verschwindet am 22. als Neu-Karte so halten, daß sich die Simmelsrichtungen, mond den Strahlen der Sonne. Um 30. Juli nach der man gerade sieht, unten befindet. Die nach ber man gerade fieht, unten befindet. Die Rurve Großer Bär-Arttur-Spica Kurve Großer Bär-Arktur-Spica führt jest nach Sübwesten, im Sübosten steht das große Dreied Bega-Deneb-Atair. Der Süben wird durch eine Reihe von Sternbildern Der Merkur hat im Arebs stehend eine kurze Beriode als Abendstern. Man kann ihn bei klarem Better gleich bei Sonnenuntergang dicht über bem Horizont sehen. Gegen Ende des Monats verschwichten; am hellsten ift unten am Horizont Anstream Forziont, sehen. Sobald es dunkel geworden ist, tritt auch die Milch straße wieder hervor, Kennsk feht zur Leit ann in seiner Pähe.

Guerra vor Stöbel

6. Etappe ber Tour be France

Nach einem Ruhetag in Evian wurde bi

Beamten des berittenen Zuges Oppeln gerittene Duadrille werden zeigen, daß bei der Reitausdilbung sorgsältig gearbeitet wird. Schon Unfang bieser Boche treffen mehrere auswärtige Teilnehmer in Oppeln ein, um sich hier noch einmal auf den großen Kampf, der bereits am Sonnabend durch einen schwierigen Geländeritt eingeleitet wird, vorzubereiten. Das Turnier wird im Freiherr-nom-Stein-Stadion, ausgetragen werden

sechste Studend in Stante bit be seine wirde die genommen, die von dem Badeort am Genser See durch das Gebiet der Savoyer Alpen über Bonneville, Albertville und Annech nach dem 207 Kilometer entsernten Lix-les-Bains führte. Rach und nach bildete sich eine größere Spizengruppe, die dis zum Etappenziel auf 15 Mann Freiherr-vom-Stein-Stadion ausgetragen werden. Eine Lautsprecheranlage wird das Publikum mit den Borgangen bertraut machen. bağ ein Land, bas mit allen Fineffen bes Rrieges und der Diplomatie ausgesogen worden war, doch im Aufschwung begrifffen war. Fast überkam ihn Stolz auf die Energie, auf die Tüchtigkeit, auf die Arbeit des Landes, in dem er geboren worden

Aber er arbeitete nicht, und manchmal tat ihm diese Untätigfeit fo gut wie einem, der nach ichmerem Fieber ben erften wohltätigen Schlummer findet. Manchmal erregte die Untätigkeit auch Aerger über sich selbst, und es brängte ihn, mit Hillmann & Hederath am Verhandlungstisch zu sißen, nur

Und eines Tages fiben fie gufammen in bem weggetilgt. Als Charley Rocque Floch borichlug, zu ihm Buro feines Brubers: außer Joseph ber feifte, afthmatische Benno Sederath, ber etwas automaisch wirkende Charlen Rocque und der schweigsame Alexander. Henno Spord ift ebenfalls zugegen.

Es handelt sich um die Finanzierung des Er-Der General widersprach: "Durchaus nicht, wir freuen uns, deine Tochter bei uns zu haben. Wir haben uns schon recht gut angefreundet."

Also ist Charley Rocque einverstanden. "Es ist in icht für lange," sügt er hinzu. "Ich möchte Floch noch mehr von Deutschland zeigen."
"Na, aber vorerst bist du mal hier," meint Joseph der in seiner deutschen Gesühlseinstellung die weiterungsbaues, den man für die erfolgreiche Auswertung einiger neuer Fabrikate und vor allem der Erfindung braucht. Man ift brieflich an Charlen Rocque wegen eines Darlehns herange-treten. Man benötigt eine Million Dollars, die man aus ben eignen Aktiben im Augenblick nicht gern herausholen möchte.

Charley Rocque ift nicht abgeneigt, aber er läßt die anderen zappeln. Es ift nicht nötig, daß werhandeln. Die notwendige Umstellun Betriebe würde ein Novum darstellen. mich das Geld aus dem Handgelenk hinwirft. Er spricht von einem Aequivalent, und das ist die Aeberlassung der Lizenz der Radioerfindung für Aeberlassung der Lizenz der Radioerfindung für Aer diese Werdung angenehm erreg Nord- und Gudamerita.

"Gleich für Rord und Süd!" brummt Benno Hederath. Eigentlich wollen fie selbst Amerika

Joseph Hillmann sagt umftändlich: "Wir sind schon mehrmals auf dem Weltmarkt zusammenge-stoßen — Charleh Rocque Hillman und Hill-mann & Hederath. In manchen Fabrikaten, die

Dies vollzog sich, als er sich Berlin ansah. Werste Allein oder mit Henno, den ihm sein Bruder an die Seite gegeben hatte, durchstreiste er Berlin von der Siemensstadt dis zu den Industriewolken, in denen Stralau-Rummelsburg liegt, von den Borsigwerken dis zu den Stahl- und Aluminium- land.

in benen Stralau-Rummelsburg liegt, bon den Borsigwerken bis zu den Stahl= und Aluminium= bögeln Tempelhofs.

Er lemte das neue Berlin und das neue Deutschland kennen. Und mußte staunen, daß ein Deutschland kennen. Und mußte staunen, daß ein Erschland kennen und zu gänglicher Staat, der einen so furchtbaren und zu gänglicher Erschland kennen krieg verloren hatte, ein so festes Gefüge darstellte, daß ein Bolk, das so Umerika zubiel Serienarbeit auf den Markt wirst.

Anden keine Phocques Fingerspiken liegen aneinanCharley Rocques Fingerspiken liegen aneinanBopfen. In Metanter Verdacher Von Auchter Von Auchter

### Neue Wege im Araftsahrsport

Geländeprüfung bes Berliner Polizei-SB.

Mit einer neuartigen Beranftaltung wartete der Polizeisportverein Berlin auf. 123 Motorradfahrer von Polizei, NSAR., SU. und SS. fowie bon Clubs ftritten um ben Gieg, ber biesmal besonders schwer zu erringen war. Um zu den Fahrzeugen ju gelangen, mußten die Teilnehmer eine Sindernisbahn durchlaufen, wobei ein Schützengraben, eine Estaladierwand, eine Mauer, ein Tieffprung zu bewältigen waren. Hier schon gab es erhebliche Zeitverlufte. Dann ging es über einen 3500 Meter langen, ichwierigen Geländeweg. Zwischendurch galt es, eine Schiegprüfung gu erledigen und zwei Sandgranaten nach ftehendem Ziel gu merfen. Es ift ein gutes Ergebnis, daß 106 Bewerber bis jum Schluß burchhielten.

### 19. Allgemeines Tennisturnier in Bab Galzbrunn

Bur bas 19. Allgemeine Tennisturnier bes Tennis-Bereins Blau-Beig Bab Salgbrunn, bas am 8. und 9. Juli ftattfindet, find gahlreiche Melbungen eingegangen. Bon befannten Spielern aus bem Reich haben ihre Teilnahme gugefagt: Lorend, Uhl, Uthmöller, herr und Frau Mengel, Frl. Rallmager ans Berlin. Much Jaenide hat seine Teilnahme in Aussicht geftellt. Gelbstwerftandlich wird bie ichlefische Elite nicht fehlen.

Der Oberschlesische Meister R. From lowig, Beuthen, wird voraussichtlich zusammen mit von Guste, Görlitz, an dem internationalen Turnier in Boppot teilnehmen.

### Gleichtracht ber DI. erlaubt

Nach eingehenden Verhandlungen zwischen dem Reichssportkommissar und der Deutschen Turnerschaft ist das Verbot der Geländesport-Gleichtracht der Deutschen Turnerschaft aufgehoben worden. Es ist der Deutschen Turnerschaft in Zufunst gestattet, die Gleichtracht zu tragen, jedoch ohne militärische Abzeichen, ohne Kragenspiegel, Achselsappen und Schulterriemen.

anwuchs. Einen Augenblid iah es nach einem beutschen Etappenfieg aus, aber ber führende Ber-liner Stöpel wurde turg bor bem Zielband von dem schnellen Italiener Guerra überspur-tet end mit einer Länge geschlagen. Zwei Mi-nuten später traf unter Führung bes Schweizers Allbert Büchi eine weitere größere Gruppe am Ziel ein, in der sich auch die Deutschen Buse, Geher und Thierbach befanden.

Berantwortlicher Redakteur: Dr. Frig Geifter, Bielfto. Drud: Kirich & Müller, Sp. ogr. odp., Beuthen DS.

### Gerade an heißen Tagen . .

wird die herrlich erfrischende Wirfung ber Chlorodont-Zahnpaste und des hocklonzentrierten Chlorodonts Mundwassers überaus angenehm empfunden. Gepflegte weiße Zähne und reiner Alem sind überall und zu jeder Zeit eine Empfehlung. Chlorobont Tube 50 Pf., große Tube 80 Pf., auch in den kleinsten Orten erhältlich.

um sich selbst zu beweisen, daß er im Grnube le-biglich wegen dieser Sache nach Deutschland ge-

wir gemeinsam herstellen, haben wir schon öfter bersucht, uns das Wasser abzugraben."
"Und da fürchtet ihr," sagt Charley Rocque verständnisvoll, "daß es euch auch bei der neuen Ersindung so geben könnte Tig denn mist ihr

Erfindung so geben könnte. Dja, dann mußt ihr eben billiger fein."

Benno Hederath räuspert sich fest. Er wirft bin: "Bir machen keine Pfuscharbeit in Deutsch-

"Dann müßt ihr es genau fo machen."

Das lohnt nicht, wir haben gang andere Ber-

hältnisse. Und — wir wollen auch nicht."
Und Hederath etwas dumpf: "Serienarbeit taucht nischt. Wo in der Welt Qualitätsarbeit gebraucht wird, zieht man die deutsche Arbeit der amerikanischen vor.

"Bir sind abgeschweift," Charley Rocque lenkt "Ihr wist jett, was ich will. Sucht einen g, auf dem wir einig werden."

Weg, auf dem wir einig werden."
Bei dieser Wendung meldet sich Henno: "Darf ich mal etwas fagen?"

Bitte, Berr Spord," forbert Joseph Sillmann liebenswürdig auf.

Ich spreche gewiffermaßen als Unparteiischer. Warum gehen die beiden Werke nicht einfach 311-sammen? Biele Fabrikate, die bei Charley Rocque Hillman hergestellt werden, werden auch hier hergestellt. Man sollte zusammengehen und die geweien. Beim Biedersehen in Berlin aber hat Berstellung entsprechend verteilen. Die Serienar-beit drüben, die Qualitätsarbeit hier etwa. Das hafte Munterkeit an ihr. Es ift, als ob diese Reise beit drüben, die Qualitätsarbeit hier etwa. Das wäre möglich und auch lufrativ und zweckmäßig. keine Konkurrenz, keine Reibereien — Zusammengehen, Aufschwung!" Die Herren feben bor sich hin. Sie haben

felbft icon baran gebacht, natürlich! Rur wartet einer auf ben andern, daß er den Borichlag offen aufnimmt.

usseinimmt. Charley Kocque nickt Henno schließlich zu. "Nicht übel, Herr Sporck! Man müßte barüber verhandeln. Die notwendige Umstellung meiner Mirke ein Ropum darstellen. Ich habe Er mich noch nicht damit beschäftigt und möchte heute

"Aber im Bringip?" wirft Benno Sederath ein, den diese Wendung angenehm erregt. "Im Pringip halte ich es für möglich."

Die Besprechung wird balb abgebrochen und ctagt. Als man bann im Bureau herumfteht und noch zwanglos zusammen spricht, verunglückt Benno Hederath mit einer ungeschieten Bemerkung. Er sagt, einen Daumen im Bestenausschnitt, bie andere Hand am Revers von Charley Rocques' Dadett: "Hören Sie mal zu, Hilman, es ift da noch ein Weg, der die beiden Werke zusammen-bringt. ." Er zwinkert nach Alexander hin. "Bas jagten Sie bazu, wenn mein Sohn Ihre Tochter heiractee?"

Es foll ein Scherz sein, aber jedermann tann cen, daß es Hederath mit seinen Worten ernfi hören, daß es Hederath mit jeinen zeinen roten ift. Alexander bekommt vor Zorn einen roten

Charley Rocque lächelt fauer: "Flody wollen wir beim Geschäft aus bem Spiele laffen."

"Das bente ich auch", gibt ihm Henno etwas pakia recht.

Charley Rocque fieht Henno mit einem Geficht an, aus bem man nicht flug werben fann. Es liegt eine Mifchung von Ironie, ärgerlichem Staunen und Mißtrauen barin. Das Mißtrauen behält schließlich die Oberhand. Hennos Ton eben hat ihn stutig gemacht. Irgend etwas stedt hinter ben Worten. Henno weiß etwas von Floch.

Daß Charley Rocque in biesem Augenblid auf so mißtrauische Gedanken kommt, daran ist Floch selbst schuld. Er kennt sein einziges Kind sehr genau. Floch ist immer ein offenes Buch jür ihn daste Meunterfeit an ihr. Es ist, als ob diese Reise nach Deutschland sie plößlich zum reisen Menschen gemacht hätte. Roch mehr zu benken gibt es ihm, daß Floch immer wieder, wenn auch flüchtig, auf einen Hauptmann Ulbach zu sprechen kommt. Stedt da vielleicht ein Geheimnis? Und wußte Henno Sporck darum? Der mochte sa wohl so etwas wie ein Vertrauter seiner Tochter sein, benn sie dat den Flug mit Henno gerabezu begeistert geschilbert. reschilbert.

Als er mit Henno Spord in die Stadt zurüd-fährt, fragt er unvermittelt: "Was ist das eigent-lich für ein Mann, dieser Hauptmann Ullbach?"

"Dh, Ullbach ist ein außerordentlich beachtens-werter Menich. Sehr tüchtig! Hat sicher eine große militärische Karriere vor sich.

Charley Rocque verzieht das Gesicht. Militä-rische Karrieren! Benn er so etwas hört! "Hm... Und Flocky?"

Henno sieht Charlen Rocque an, als berftebe er ihn nicht.

"Ich glaube bemerkt zu haben, daß meine Tochter zu viel von Ullbach hält," verdeutslicht sich Charley Rocque etwas geschraubt. Dann fragt er kurz, indem er seine amerikanische Unverfrorenbeit zu Hilfe nimmt: "Wissen Sie, ob meine Tochter etwas mit ihm hat?"

Die Frage ift henno unangenehm. Nach furder Ueberlegung antwortet er: "Dies ist eine perönliche Angelegenheit Ihrer Tochter. Ich würde Ihnen nichts fagen, felbft wenn ich etwas wußte, was aber nicht der Fall ift."

"Sm . . " Charlen Rocque prüft noch eine Se-funde Sennos Geficht, dann wendet er fich ab. Er stellt keine Frage mehr.

(Fortsehung folgt.)

# SPORT-BEILAGE

### Sindenburger 62 und 65-Bogstaffel | Ein Ehrentag der 11. Reiter gegen Polizei Breslan

Bu ber am Connabend, bem 8. Juli, ftattfinbenden Bogveranftaltung ber Sindenburger SU .- und SS .- Borftaffel im Garten ber Donnersmarchütte gegen die Polizei Bres-Iau murben folgende Baarungen festgelegt: 3m haupttampf, fechs Runben: Mittelgewicht: Rochner Polizei Breslan gegen Rologet GU. Sinbenburg; Beltergewicht: Schward Bolizei Breslau gegen Biewal'd Sa. hindenburg; Leichtgewicht: Grzima Polizei Breslan gegen Rouch Su. hindenburg; Federgewicht: Beig Polizei Breslau gegen Ruda SU. Hindenburg. Rahmenkämpfe drei Runden: Fliegengewicht: Janet Su. gegen Londner Su.; Febergewicht: Blogfa Sa. gegen hermasch Sa. Leichtgewicht: Ritich SU. gegen Schombera SA.; Mittelgewicht: Blaga SA. gegen Horft BBC., alle Sindenburg. Borverkaufsfarten find im Sporthaus Rötering zu haben.

### Gleichschaltung der Amateurbozer

Die Einigkeit im beutschen Amateurboxsport ist hergestellt. Der Deutsche Reichsbersband für Amateurboxen mit seinen außerordentlich großen Berbindungen im Inund Auslande wird, wie bisher, die Führung behalten. Es ist nunmehr allen DKIAB-Bereinen gestattet, gegen solche bes Deutschen Athletik. Sportverbandes bon 1891 zu starten.

### Muffolini beglüdwünscht Carnera

Auf ein Suldigungstelegramm Carneras bin bat Muffolini bem neuen Borweltmeifter seinen lebhaften Beifall aussprechen und ihm sagen laffen, daß das gange faschiftische und sportliche Italien ftolg darauf sei, daß ein Schwarzhemd die Bozweltmeifterschaft besitze. Römische Blätter berichten ausführlich über bevorftehende Berhandlungen, Carnera und Schmeling zu einem Rampf im Römischen Stadion gufammengubringen. Carnera will bald nach Stalien zurückehren, um bort gegen einen ftarten Begner angutreten, fei es Schmeling ober Larry Gains.

### Freiluftbortämpfe in Oberschlesien

Wie wir hören, sind für Schlesien vom Berband Deutscher Faustkämpfer FreilustBerufsborkämpfe geplant, die in Breslan und
Oberschlesien stattsinden sollen. Der Breslan und
Oberschlesien und technische Leiter Kueßen und bedrifter und technische Leiter Kueßen und war es eine unbeschreiblich komische Damen-Reitabseilung", die ihre Künste vorsührte, Damen-Reitabseilung", die ihre Künste vorsührte, Damen-Reitabseilung", die ihre Künste vorsührte, Der Höcheumst der Schannummern war jedoch die reichen. Berhandlungen sind bereits mit dem Deutschen Meister Schiller sowie Witt und Trollmann im Gange, um diese nach Bresslan zu verpflichten.

### Um den Sitler-Botal

### Die Bufammenfegung ber 3mifchenrunde

Der Spielausschuß des Deutschen Fuß ball-Bunbes hat die Zusammenstellung ber Zwischenrundenspiele ber Gaumannichaften um den Sitler-Pokal vorgenommen, die am kommen-den Sonntag, 9. Juli, wie folgt ausgetragen

in Berlin: Berlin/Brandenburg gegen Commern/Grensmark (Sertha-Plat);

in Halle: Sachsen/Thüringen gegen Mittel-rhein (VfL.-96-Play);

in Effen: (SB.-99-Blat); Niederrhein gegen Nordheffen

in Chemnit: (Rabrennbahn)

# Prächtige Schaunummern beim Neustädter Reitturnier

Das zweitägige Turnier, das unser obers schlessen gich zur Paradeausstellung. Ihnen schlossen sich schlessen keiter = Regiment um die Sommerwende aufzieht, ist nunmehr schon Tradition geworden. Der Sommer des Misvergnüsgens hatte auch sür das Bochenende vom 1. zum 2. Juli Regen vorgesehen. Der Besuch des Turniers am ersten Tage war daher so gut wie Kull. Dafür entschödigte aber der zweite Tag, wo der von der Regenversicherung auf den Blatz gestellte Wohr kollen beschen der zweite Tag, wo der von der Regenversicherung auf den Blatz gestellte Wester die Bossen verscheuchte und sogar die Sonne hervorsommen ließ, so daß schließlich och nicht nur die Kenstädter, sondern viele Besucher aus der ganzen Provinz angelockt wurden. Hatte des gabenden 11. Reiter das größte Kontingent. Wert aus der ganzen Provinz angelockt wurden. Hatte das größte Kontingent. aus der ganzen Provinz angelocht wurden. doch die Reichsbahn wieder ihr Entgegenkommen durch zweitägige Wochenendfarten gezeigt. Schließlich umstand die Menge Kopf an Kopf den weiten Sportplat. Die Tribünen konnten kaum die Masse der Besucher fassen.

Die sportlichen Bettfämpfe begannen mit Belände ritten verschiedener Klassen am Sonn-abend vormittag, die auf dem landschaftlich schönen Wiesengelände bei Dittersdorf abgehalten wurden. Am Nachmittag wurden bor allem Springs prüfungen abgewickelt. Die Vorprüfungen für Eignung und Dressur rollten am Sonntag pur Eignung und Dressur rollten am Sonntag vormittag ab, während der Sonntag nachmittag die sie sichweren Springprüfungen und die Haupt-prüfungen und die Haupt-prüfungen sie den pt-prüfungen für Aeithferde brachte. Vieder hatten die selbgrauen Reiter es verstanden, auch für das Auge der weniger Sachverständigen Lohnneds durch verschiedene Schaunum mern zu bieten, die in vielsacher Abwechselung die sportschen, Pankfag gunterhrechen. Darkhar kannte es bieten, die in vielfacher Abwechselung die sportlichen Kämpse unterbrachen. Dankbar konnte es begrüßt werden, daß man durch eine Gespann-parade verstanden hatte, den Pserbebesitzern Gelegenheit zu geben, ihr gutes Material zur Schau zu stellen. Einige sehr hübsche sessschlich her-ausgebrachte Wagen, darunter ein Ernte-wagen mit lustigem Schnittervolk und ein Milch wagen, in dem hausbäckige Mädels für dies nahrhafte Volksgetränk warben, sielen auf. Aufregend war eine

### gemischte Stafette aus Läufern, Rabfahrern, Reitern und Motorrabfahrern,

In immer wieder neuen Verschlingungen wanben sich die Keiter durcheinander, lösten sich spielend aus den unentwirrbar scheinenden Knäulen,
sormierten sich zu Zügen, flochten sich wieder ineinander, um schließlich mit gefällter Lanze unter
brausendem Hurra zur Attacke über den Platz anzusehen. Wir müssen gestehen, daß wir selten
eine so abwechslungsreiche, das Auge stets sesselnde Quadrille gesehen haben. Wie wir ersuhren,
sollen die gleichen Touren, aber von der doppelten
Keiterzahl und in den Uniformen der alten schlelischen Kapallerie-Kegimenter, beim arvken Beuischen Ravallerie-Regimenter, beim großen Beu-hener Oberschlesierturnier vom 8. bis 10. September gezeigt werben, wo fie

### eine Bugnummer erften Ranges

bilden werben. Zum Schluß marichierte bas Trompeterkorps des Regiments unter Dhermusik Freistaat Sachsen — Bahern meister Raiser, mit dem neuen Paukerschimmel, einem Spikenprodukt der oberschlesischen Pferdezucht, herein. Die Quadrillenreiter formierten

licher Höhe. Selftwerständlich stellten die gastgebenden 11. Reiter das größte Kontingent. Über
auch auswärtige Manuschaften waren erschienen.
Die Breslaner 7. Reiter hatten einige
ihrer besten Kräfte entsandt. Wie stets, zeigten

### Reifer Maichinengewehr-Schügen

ihren Kameraden von der Kavallerie völlig ebenbürtig. Eine bunte Note in das sach-lich Feldgrau brachten die Oppelner Schupo-Reiter, die für nächsten Sonntag selbst zu einem Turnier eingeladen haben. Ländliche netter, die für nachten Sonntag feldst zu einem Turnier eingeladen haben. Ländlich e Reifter waren nur schwach, aber mit guten Leiftungen vertreten. Mit Stolz kounte man die Unisorm eines der herrlichsten Regimenter der alten preußischen Urmee, der Garde-Kü-rassiere sehre. Schließlich stellte auch das Zivil eine ansehnliche Mannichaft von Serren und Namen der Weimitter Spartgemeinde und Damen der Gleiwiger Sportgemeinde

Es ist uns leider räumlich nicht möglich, die Unzahl der ersolgreichen Reiter aufzuzählen. Wir begnügen uns daher mit den Siegern der verschiedenen Wettbewerbe. In dem Geländeritt Al. A. spir Unterofisziere und Mannichasten gab es gleich zwei sehlerlose Kitte und damit zwei Sieger, die Oberreiter Jn piza und Schneister Und Mitterofiziere und Mannichasten. In der Aberteilung für Keiter mit mehr als vier Dienstighten mußten sich sogar 7 Keiter in die Siegespalmeteilung für Keiter mit mehr als vier Dienstighener mußten sich sogar 7 Keiter in die Siegespalmeteilen: Oberwachtm. Otto, Wachtm. Haus der eilen: Oberwachtm. Otto, Wachtm. Haus der Eilen: Oberwachtm. Otto, Wachtm. Haus der Eilen: Obergespalmeteilen: Oberwachtm. Otto, Wachtm. Haus der Eilen: Obergespalmeteilen: Oberwachtm. Otto, Wachtm. Haus der Eilen: Obergespalmeteilen: Obergachtm. Obergespalmeteilen: Obergachtm. Obergachtm. Aus die Geiger der Unterofiziere und Wannichasten, aus der Unterwächtm. Erdische Obergespalmen Al. A gewann Bolsoldeisende Vagdspringen Kl. A gewann Bolsoldeisende Vagdspringen kal. A gewann Bolsold Es ift uns leider räumlich nicht möglich, Ungahl ber erfolgreichen Reiter aufqugahlen.

Rühle (R.-R. 11) mit der bewährten Defade, sette sich an die Spize der Unteroffiziere und Mannschaften in einem A-Jagdspringen. Den Mannschaftspreis in diesem Bettkanpt sicherie sich die 5. Schwadown der 11. Keiter. Die Schlußphase ber eingehenden Gignungsprüfung für Reit-pferde ber L-Rlaffe, nämlich bie Gehorsams- und Temperamentsprüfung, wurde dem Bublifum borgeführt.

Umbrauft bon fnatternden Motorrabern mußten die Pferbe regungslos ftillfteben.

Der erst fürzlich im Berliner Reichswettfampf bewährte ländliche Reiter Behrla vom SL. Reitersturm Graf Gregen bestand mit seinem keitersturm Graf Goegen bestand mit jernem Keitersturm Graf Goegen bestand mit jernem Winneton II die Brüsung am besten und errang damit den Sieg. Die Entscheidung des schwersten Jagdspringens des Turniers (Al. L) sah wieder Lt. Graf Pilati auf Allasch siegreich. Lt. d. Ressell (R.-R. 7) auf Gnädigste wußte den Richtern der Dressurprüsung Al. L am besten zu gestallen. Schließlich endeten die Wettkämpse mit einem Katrouillenspringen, in dem die 4. Eskafallen. Schlieglich endeten die Wettfamp einem Batronillenspringen, in dem die 4. dron der 11. Reiter gegen ichwere Konfurrens ben Sieg davontrug.

Die oberichkesische Turniersaison wird am nächsten Sonntag mit dem bon ber Oppelner Schut polizei veranftalteten Turnier im Dbpelner Stadion fortgesett. Auch bei diesem Turnier ift mit guter auswärtiger Beteiligung und daher spannenden Rämpfen zu rechnen. Den Ubichluß der Sommerturniere bilbet dann am 16. Juli das Turnier des SA.-Reitersturmes Graf Goegen auf dem Reitplat ber Leobichützer Reiterkaferne. Im Berbit, bom 8. bis 10. September, findet dann noch das große Reichsberbands-Turnier in der Hinden-burg-Kampsbahn zu Beuthen statt, auf das wir schon wiederholt hingewiesen haben. v. S.

### Die "lekten Bier" in Wimbledon

Die zweite Boche der All-England-Tennismeifterschaften auf den Graspläten von Wimbledon begann bei fehr heißem Better und Maffenbesuch mit den Biertelfinalspielen gum Berreneinzel. 213 die "letten Bier" fonnten ber Titelverteidiger Ellsworth Bines (USA.), Benri Cochet (Frankreich), Jiro Cato (Japan) und Jad Cramford (Auftralien) ermittelt werden, nur ein Europäer hat also neben drei Bewerbern aus überseeischen Ländern die Vorschlufrunde erreicht. Bines fertigte, ohne sich auszugeben, Roberich Menzel mit 6:2, 6:4, 3:6, 6:3 ab. Henzi Cochet meisterte ben Umerikaner Lefter Stoeffen in großem Stile mit 3:6, 6:4, 6:3, 6:1; Siro Sato rang Englands Hoffnung "Bunnh" Auftin mit 7:5, 6:3, 2:6, 2:6, 6:2 nieder, und Jack Crawford ichaltete den Engländer Sughes überlegen mit 6:1, 6:1, 7:5 aus. Bei ben Damen gelangte bisber nur die Titelberteidigerin Belen Bills/ Moodh burch einen 6:4-, 6:1-Sieg über bie Schmeiger Spigenspielerin Bappt in die Borichlugrunde, in der fie auf Silbe Rrahwinkel oder Beggy Scriven trifft. Im übrigen murden die Doppelkonkurrenzen nach Kräften gefördert. Silbe Rrahwinkel schonte fich sichtlich für bas Einzelspiel, fie murde mit ihrer Partnerin Frl. Bower, England, im Damendoppel von bem ftarfen englischen Baar Whitting ftall/Ruthall mit 6:1, 6:4 geichlagen. Beiterbin fiegten in diefer Konfurrens noch Godfree/Mitchell mit 7:5, 7:5 gegen Sigart/Scriven und Heelen/Round mit 6:4, 6:4 gegen Henrotin/Rojambert.

### Hilbe Krahwinkel in der Endrunde

Bohl den Hauptkampf des Tages lieferten sich Deutschlands Spizenspielerin Hilde Krahminfel und Englands junger Tennisstern Margarethe Scriven. Wie in allen bisherigen Spielen, so bewahrte sich die Deutsche dis zum letzten Ball ihre Rube und Sicherheit. Silbe Krahwinkel gewann den ersten Sah mit 6:4, den zweiten Sah überließ sie der heftig angreisenden Engländerin mit 6:3, aber im letzten Sah holte
sich Frl. Krahminkel Kunkt für Kunkt. Ihre von der Hehjagd stark ermüdete Gegnerin leistete nur
schwachen Widerstand und blieb im Gesamtergebnis 6:4, 3:6, 6:1 geschlagen. Die letzte Gegnerin
Hills-Moodh. Bills = Moodh.

Reichsbankdiskont 40/0 Lombard . . . . 5º/o

| Diskon                          | tsatze           |
|---------------------------------|------------------|
| New York 21/20/0<br>Zürich 20/0 | Prag5<br>London2 |
| Brüssel 31/20/0                 | Paris 21/2       |
| Warsch                          | nau 6%           |

| Kassa-Kurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heute  vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heute  vor.                                                      | heute   vor.                                                      | heute ver.                                                   | Industrie-Obligationen heate vor.                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franst Zucker 197 1961/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. Buckau  61  63                                               | Stöhr & Co. Kg.   105   1088/s.                                   | Burbach Kali   161/2   151/2                                 | heute   vor.   4% do. Zoll. 1911   5,9   6,05<br>  Türkenlose   6,15   6,40                                                |
| Verkehrs-Aktien   heute   von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Froebeln. Zucker 1001/2 1021/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Merkurwolle 843/4                                                | Stolberger Zink. 40 411/2<br>StollwerckGebr. 661/2 683/4          | Wintershall  98  99                                          | 6% I.G. Farb. Bds. 1141/2 1121/2 21/4% Anat. I u. II 263/4. 27                                                             |
| heute vor. Bemberg  521/4  52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelsenkirchen  57  57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meinecke H. 43<br>Metallgesellsch, 58 60                         | StollwerckGebr.   661/2   683/4   Stidd. Zucker   1511/4   1521/2 | Diamond ord.   51/s   51/s                                   | 8% Hoesch Stahl 791/2 83 4% Kasch. O. Eb. 11,3                                                                             |
| AC & Vorkobrow 1423/4 1493/4 Berger J., Tiefb.  1613/4  160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Germania Cem. 55 541/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meyer Kauffm. 51 50                                              |                                                                   | Chade 6% Bonds 1.85                                          | 8% Klöckner Obl. Lissab.StadtAnl. 50 511/2                                                                                 |
| Allg Lok u Strb   93%   931%   Bergmann   12   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesfürel 853/8 871/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miag   531/2   54                                                | Tack & Cie. 791/, 77                                              | Ufa Bonds   78   781/2                                       | 6% Krupp Obi.   793/4   783/4     Reichsschuldbuch-Forderungen   7% Mitteld.St.W.   695/8     Reichsschuldbuch-Forderungen |
| Dt. Reichsb. V. A. 98/8 98% do Karlsruh Ind 741/ 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Goldschmidt Th. 46 471/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mimosa 1973/4 196                                                | Thur. Elek u.Gas. 131 131                                         | 0,4 20442                                                    | 7% Ver. Stahlw 53% 54,9                                                                                                    |
| Hapag   141/2   15   7   7   1071   1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Görlitz. Waggon 22 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Gruschwitz T. 84 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitteldt. Stahlw. 601/2 601/2                                    | do. GasLeipzig 1073/4 105                                         | Renten-Werte                                                 | 60% April - Oktober                                                                                                        |
| Hamb. Hochbann   50°/2   do. Neuroder K.  41  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mix & Genest   29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   Montecatini   31 | Tietz Leonh.   16   165/4                                         | Henten-Werte                                                 | Ausländische Anleihe fällig 1933                                                                                           |
| Nordd Lloyd 161/ 165/6 Berthold Messg. 35 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hackethal Draht  37  391/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mühlh. Bergw. 911/2                                              | Trachenb. Zuck. 111 1113/4 87                                     | Dt.Ablösungsanl   101/s   10,7                               | Auslandische Anleine   do. 1934   998/s G   967/s—98                                                                       |
| Beton u. Mon.  81/2  62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hageda   61½   613/4   50½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Transradio 871/2 87 1043/4                                        | do.m. Auslossch. 741/8 741/4                                 | 5% Mex.1899abg. 12  115/8 do. 1936  913/8-925/8                                                                            |
| Bank-Aktien Braunk, u. Brik. 175 1743<br>Brem. Allg. G. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Halle Maschinen   50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neckarwerke   761/2   811/2   Niederlausitz.K.   154   156       | E MOTTE CHARGE !                                                  | do.Schutzgeb.A. 7,05                                         | 41/e0/nOesterr.St. do. 1937 845/8 - 855/8                                                                                  |
| Adca (441/4 )441/4   Danier Borrowi   153/4   143/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Harb, Eisen 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oberschl.Eisb.B.   9                                             | Union F. chem.  75    78                                          | 6% Dt. wertbest.                                             | Schatzanw.14   151/4   151/2   do. 1938   811/8 - 827/8                                                                    |
| Bank t Br Ind 1993/ 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. Gummi  223/4  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orenst. & Kopp.  421/2   42                                      | Varz. Papiert.  101/2  10  Ver. Altenb. u.  101/2  10             | Anl., fällig 1935 74 76 51/20% Int. Anl.                     | 4º/0 Ung. Goldr. 6,1 6,3 do. 1939 805/8 G                                                                                  |
| Bank f. elekt.W.   551/4   563/4   Buderus Risen.   73   713/4   Berl. Handelsges.   91   91   Charl. Wasser   703/4   701/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Harpener Bergb. 94 963/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phönix Bergb.  333/8  34                                         | Strals. Spielk. 102 102                                           | d. Deutsch. R. 78 78                                         | 4% do. Kronenr. 0,25 do. 1940 787/s -797/s 4% do. 14 5,7 5.85 do. 1941 745/s -767/s                                        |
| Berl. Handelsges. [91   91   Charl. Wasser   703/4   701/4   Chem. v. Heyden   59   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   623/4   62 | Hemmor Cem. 1211/2 118<br>Hoesch Eisen 623/4 631/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Braunkohle 79 79                                             | Ver. Berl. Mört. 55 55                                            | 6% Dt. Reichsanl. 84 84                                      | 4½% do. 14 5,7   5,85   do. 1941   74% - 76%<br>5% Rum, vr. Rte.   10%   do. 1942   73½ - 75½                              |
| Dt. Bank u. Disc. 56 561/6 L.G.Chemie 500/6 1311/6 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoesch Eisen   62 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   63 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Polyphon   251/4   27                                            | do. Dtsch. Nickw. 71 75                                           | 7% do. 1929 893/4 90                                         | 4% do. ver Rte. 4.4 4% do. 1943 725/8 - 747/8                                                                              |
| Dt.Centralboden 601/4 60 Compania Hisp. 1961/2 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hohenlohe 141/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preußengrube   90                                                | do. Glanzstoff 51 49                                              | Dt. Kom Abl. Anl. 653/4 67<br>do.ohn. Ausl. Sch. 93/4 101/2  | 4% Türk.Admin. 3 3,30 do. 1944 721/8-748/8                                                                                 |
| Dt. Golddiskont.   100   100   Conti Gummi   150%   1521   150%   1521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holzmann Ph.   55   551/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rhein, Braunk,  202    202                                       | do. Schimisch.Z. 64<br>do. Stahlwerke 333/4 34                    | do.m.Ausi.Sch.II 891/2 90                                    | do. Bagdad 5,8 6,1 do. 1945 721/8-748/8                                                                                    |
| Dt. Hypothek. B.   601/2   621/2   Dresdner Bank   451/2   46   Daimler Benz   1293/8   1293/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HotelbetrG. 441/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. Elektrizität 973/4 951/2                                     | Victoriawerke 421/2 43                                            | 8% Niederschl.                                               | do. von 1905   5,80   do. 1946/48   721/a-743/s                                                                            |
| Reichsbank 143 1441, Dt. Atlant. Teleg. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Huta, Breslau 521/4 54<br>Hutschenr. Lor. 35 351/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Stahlwerk   873/8   903/4                                    | Vogel Tel. Draht 591/2 60                                         | Prov. Anl. 28  70  74                                        | Banknotenkurse Berlin, 4. Juli                                                                                             |
| SächsischeBank 117 do. Baumwolle 78 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ilse Bergbau   157   1551/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. Westf. Elek. 885/s 901/2                                     | Wanderer 190 191                                                  | 7% Berl. Verk.<br>Anl. 28 62% 64%                            | G   B   G   B                                                                                                              |
| do. Conti Gas Dess.   107   108     do. Erdől   112½   113½   113½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s | Rheinfelden<br>Riebeck Montan 84 81                              | Westeregeln   1251/2   1261/2                                     | Anl. 28 621/3 641/2 81/0 Bresl. Stadt-                       | Sovereign 20,38 20,46 Jugoslawische 5,28 5,32                                                                              |
| do Kahel. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jungh. Gebr.  301/4  301/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J. D. Riedel 45                                                  | Westfäl. Draht                                                    | Anl. v. 28 I. 623/4                                          | 20 Francs-St. 16.16 16.22 Lettländische                                                                                    |
| Derliner Kindl   250   do. Linoleum   43%   451/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roddergrube 450                                                  | Wunderlich & C.  331/2  34                                        | 8% do. Sch. A. 29 59 593/6                                   | Gold-Dollars 4,185 4,205 Litauische 41,87 42,03                                                                            |
| do Union dos Steinzeug. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kahla Porz.  101/2  111/4   Kali Aschersl.  1231/2  125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rosenthal Porz. 39 42                                            | Zeiß-Ikon  58  60                                                 | 8% Ldsch.C.GPf. 704 71                                       | Amer.1000-5 Doli. 3,125 3,145 Norwegische 71,36 71,64 do. 2 u. 1 Doli 3,125 3,145 Oesterr. große –                         |
| do Pittor   021/2   00   100 Telephon   04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klöckner 511/8 531/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rositzer Zucker 611/2 651/2<br>Rückforth Ferd, 43 42             | Zeitz Masch. 321/2 32<br>Zellstoff-Waldh. 421/2 43                | 8% Schl. L.G. Pt. 72,6 721/4 41/2% do. Liq. Pfd. 751/4 743/8 | Argentinische 0,89 0,91 do. 100 Schill                                                                                     |
| Engelhardt 105 do Figenhandel 45" 4631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koksw. & Chem. F. 783/8 787/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückforth Ferd. 43 42 593/4                                      | Zuckrf.Kl.Wanzl                                                   | 5% Schl.Lndsch.                                              | Brasilianische u. darunter                                                                                                 |
| Löwenbrauerei 94 Doornkaat 138 Doornka 138 Doornka 138 Doornka 138 Doornka 138 Doornka 138 Doornka 138 331/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Köln Gas u. El.  60  643/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ttutgoto works                                                   | do. Rastenburg   72   72                                          | Rogg. Pfd. 5,58 6,10                                         | Canadische 2,91 2,93 Schwedische 73,10 73,40                                                                               |
| Schulth. Patenh. 117 1160   Dynamit Nobel   621/4   621/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KronprinzMetall  601/4   62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salzdetfurlh Kali 168 1715/8                                     |                                                                   | 8% Pr.Ldrt.G.Pf. 86 86                                       | Englische,große 14,20 14,26 Schweizer gr. 81,04 81,36 do. 1 Pfd.u.dar 14,20 14,26 do.100 Francs                            |
| Tucher   811/2   86   Eintracht Braun.   1581/2 1593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lahmeyer & Co   122   123   155/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sarotti 73 73 651/2                                              | Training States Author                                            | 41/2°/0 do. Liqu.Pf. 861/4 863/4                             | do. 1 Pfd.u.dar 14,20   14,26   do. 100 Francs<br>Fürkische 1,95   1,97   u. darunter 81,04   81,36                        |
| Eisenb. Verkehr. 883/4 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laurahütte   151/s   155/8   158/8   393/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schering 170                                                     | Otavi   153/4   151/2   32   32                                   | 8% Pr. Zntr.Stdt. 77 78                                      | Belgische 58,70 58,94 Spanische 35,13 35,27                                                                                |
| industrie-Aktien Elektra 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F. 3 TO   DOL.   DOL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schles. Bergb. Z.   26   26                                      | Schantung  32  32                                                 | 8% Pr. Ldpf. Bf.                                             | Bulgarische - Tschechoslow.                                                                                                |
| Accum. Fabr.   168   168   Elektr.Lieferung   831/4   843/4   do. Wk. Liegnitz   125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lindström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. Bergw. Beuth. 791 80                                         | Landing that the state                                            | Ast.G.Pf. 17/18  81  821/2                                   | Dänische 63,22 63,48 5000 Kronen Danziger 81,94 92,28 u.1000 Kron. —                                                       |
| A. E. G.   231/8   231/8   do. Wk. Liegnitz   125   126   231/8   do. do. Schlesien   72   724/8   126   127   127   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128 | Lingel Schuht, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. u. elekt.GasB. 951/2 983/4<br>do. Portland-Z. 581/2 581/2    | I Ilmusticute Worte                                               | 8º/6 do. 13/15 80 1/2 82                                     | Estnische – S1,94   82,26   u.1000 Kron. –   –   Estnische                                                                 |
| Ammend. Pap. 65 663/4 do. Licht u. Kraft 1053/4 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lingner Werke  78   293/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Unnotierte Werte                                                  | 8% Preuß, C.B.G. 75 79                                       | Finnische 6,22 6,26 500 Kr. u. dar 11,88 11,92                                                                             |
| AnhalterKohlen 761/2 783/4 Eschweiler Berg. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magdeburg. Gas   146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schubert & Salz. 1755/8 1757/8<br>Schuckert & Co. 1031/4 1033/4  | Dt. Petroleum   162                                               | 5½ % do. Liqu, Pf. 79 80                                     | Französische 16,54 16.60 Ungarische                                                                                        |
| Aschaff. Zellst.  213/4   23   I. G. Farben   1283/8   1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. Mühlen   1201   1201/2   162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siemens Halske 1571, 15914                                       | Kabelw. Rheydt                                                    | 18% Schl. Bod.                                               | Holländische 168,96   169,64   Ostnoten                                                                                    |
| Basalt AG.  22  22 Feldmühle Pap.   58   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mansfeld. Bergb. 211 213/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siemens Glas 43 46                                               | Linke Hofmann 16 16                                               | G. 11u. 0 0 12                                               | tranen, grobe 22,10   22,24                                                                                                |
| Dasait AU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mansielu. Dergo. 121 x 2104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cicmons dias 140                                                 |                                                                   |                                                              |                                                                                                                            |
| Davi. Elektr. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maximilianhutte 1171/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siegersd. Wke. 461/4 51                                          | Oehringen Bgb.   111                                              | 8% Schles. G. C.                                             | do. 100 Lire Kl. poln. Noten 47,25 47,65 und darunter 22,36 22,44 Gr. do. do. 47,25 47,65                                  |
| Bayr. Elektr. W.   1284/4   122   Ford Motor   51   524/4   145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                   | 8% Schles. G. C. Obl 20 62 63                                | do. 100 Lire und darunte: 22,36 22,44 Gr. do. do. 47,25 47,65                                                              |

## Die Organisation der Evangelischen Kirche

Rachbem burch die Uebertragung des beutschebangeliichen Rirchenbunbamtes auf ben Wehrfreispfarrer Müller ein fehr bedeutsamer Schritt in ber Entwicklung der firchenpolitischen Ereignisse gemacht ift, sind die großen Aufgaben ber Rirchenreform gu fliggieren. Da ift bor allem die Ausarbeitung ber Rirchenberfaffung. Bon ben Deutschen Chriften ift im Verlauf bes Kirchenkampfes gewünscht worden, bag die Verfaffung einem firchlichen Bolfsentfcheib unterbreitet merbe. Diefer Forberung bürfte jest nicht mehr entsprochen werben, nachbem durch ben Rüdtritt v. Bobelichwinghs und die Ginschaltung ber Regierung flarere Berbaltniffe geschaffen worden find. Bielmehr wird die neue ebangelische Kirchenberfaffung vermutlich autoritär bon oben verordnet werden, b. h. nach borheriger Berftandigung einerseits mit ben Landesfirchen und andererseits mit ber Regierung. In Unbetracht ber tiefgehenden Erregung, die fich bes evangelischen Rirchenvolfes mahrenb ber langwierigen Auseinandersetungen bemächtigt hat, wird es allgemein begrüßt werden, wenn ihm nun weitere Erichütterungen eripart

Während sich die Aufgaben der neuen Berfaffung wesentlich im organischen Rahmen halten, burfte die Bekenntnisfrage, die eine in nere Angelegenheit der Kirche ift, taum angetaftet Bohl find Beftrebungen im Gange, die ber Schaffung eines Ginheitsbetenntniffes barum mit Recht das Wort reden, weil man die Auffaffung vertritt, bag die Starte ber Evangelischen Rirche nach außen bin burch eine einheitliche Bekenntnisformel nur wachsen tonnte. Un eine folche Aufgabe jest heranzugehen, ericheint jedoch nicht als vordringlich, vielmehr burfte es ber Ginficht ber brei eban. gelifden Betenntniffe überlaffen bleiben, hier bon fich aus, wenn die Beit reif ift, gu einer Bereinheitlichung gu tommen. Dag bies bei bem grundverschieden gearteten Gigenwuchs der drei Rirchen erhebliche Schwierigkeiten haben muß, besonders bei dem lutherischen und dem reformierten Befenntnis, die gubem noch im Beften und Dften jeweils bon einem gang anderen Menichenschlag getragen werden, liegt auf ber Sanb. Daher erscheint es zwedmäßig, diese Frage überhaupt zunächft auszuschalten.

In welcher Form das Amt bes Reichsbifcofs in der Verfaffung ausgestaltet wird, läßt fich noch nicht absehen. Auch die Art seiner Beftellung fteht noch nicht fest, und wenn noch bor turzem ber Gedante einer Urwahl durch das gesamte Rirchenvolt in Erwägung ftand, fo icheint man babon wieber abgekommen zu fein.

Die größte Gruppe des beutichen Protestantis. mits stellt die Evangelische Kirche der Altprengiften Union dar. Gie umfaßt in ber Hauptsache die alten preußischen Provinzen, hat fich aber auch erhebliche Teile bes Auslands-deutschtums angeschlossen. An der Spize der Union steht der Evangelische Oberkirden rat, beffen Präsident bis bor kurgem D. Rapler war, ihm ftebt je ein weltlicher und geiftlicher Bigeprafident gur Geite. Rach ber bom statlichen Kommissar für die evangelischen Kir-chen, Ministerialdirektor Dr. Jäger, verfügten Newordnung ist Rechtsanwalt Dr. Werner kommiffarischer Brafident, kommiffarischer weltlicher Bizepräfident ift Konfiftorialrat Fürle (Brestau), fommiffarifder geiftlicher Bigeprafident Pfarrer Hoffenfelder. Dieser ift inswischen für besondere volksmissionarische Auf-

In Breugen befteben außerhalb ber Union

# **Der Start Balbos abermals** verschoben

Londonberry, 4. Juli. Da die Witterungs- | hat General Balbo beichloffen, ben Start bes perhältniffe auch weiterhin ungünftig bleiben, Gefdmabers erneut gu verschieben.



Bum italienifden Atlantit-Gefdwaberflug

(Die Stigge zeigt die Flugroute des Geschwaders: Orbetello-Amfterdam-Londonberry (Frland) -Island-Südspite von Grönland-Labrador-Chicago.)

# Die Zips, ein deutsches Bollwerk

Das älteste Auslandsdeutschtum jubiliert - Die "vierundzwanzig aufrechten Städte"

deutschimm, da Stamm und Geäft sich unter dem feindlichen Sturmwind der Zeit dreifach innig verbinden, ist das große Fest eines deutschen Lanbes jenseits der Grenzen auch ein Fest Deutsch-lands. Um Juße der Sohen Tatra liegt ein Land, das burch seine Geschichte urdeutsch gewor-den ist. Sin Land, eine Gegend, dem inmitten fremder Wildheit der begrenzenden Bergizenerie beutsche Menschen den Stempel beutscher Landchaft gegeben haben: bie Bips.

Dieses deutsche Land mitten in der Slowakei berdient eine größere Kenntnis im deutschen Bolke, als sie ihm bisher zuteil wurde. 800 Jahre lang ist die Zips unentwegt deutsch gewesen, ein aufrechtes und standhaftes Boll-werf des Deutscht uns und zu manchen Zeiten mehr noch, ein Wall gegen das bordringende Asiatentum, eine lette schützend den de Mauer für Europa. Seute leben 45 000 Deutsche, zumeist Bauern, in der Zips, die zuvor zu Ungarn gehört hatte, nach dem Kriege aber der Tichechoslowakei zugesprochen wurde. Im ersten Drittel des IZ. Jahrhunderts begann die deutsche Einwanderung in die Zips. Damit stellen die heutigen Zipser neben den baltischen Deutschen und den Siebenbürger Sachsen das älteste Auslandsehent, Man brauchte den Dieses deutsche Land mitten in der Slowakei hatte sie ins Land gerusen. Man brauchte ben beutschen Menschen. Er sollte das unbewohnte Walbland roden, er sollte die großen Hanbels-straßen, die durch das Gebirge führten,

In diesen Tagen, da Volf und Auslands- "Universität der vierundzwanzig Zipser Städte" tischtum, da Stamm und Geäft sich unter dem nolichen Sturmwind der Zeit dreisach innig Deutschen gewählte "Graf der Sachsen" stand. Ginden, ist das große Fest eines deutschen Lan- Diese Sachsen-Grasen haben sich jeder auf seine Beije in Die Beschichte bes Deutschtums einge ichrieben, aber ber befannteste unter ihnen ift boch ber Sachfen-Graf Jorban Gargau ber mit feinem Bolt 3 Jahre lang auf bem Schauberg gegen bie Mongolen aushielt.

Nach der politischen Zusammenkassung der "vierundzwanzig aufrechten Städte" — sie hießen so wegen der tropigen Verteidigung ihrer Eigenart, und ihres Deutschtums — wurde ein eigenes Zipier Geschuch geschaffen, entstand ein deutsiches Rechtswesen nach dem Vordilb des "Sachsen-

Bis in das 15. Jahrhundert hinein blieben die Zipfer eine geschloffene Einheit. Und so ging bie Reformation auch in einem leichten Siegeszug durch das ganze Land. Faft geschlossen itat die Bevölkerung zur Resormation über, und noch heute stellt sie eine protestantische Insel inmitten eines rein tatholischen Glaubensbezirkes

Im Laufe der nächsten Jahrhunderte berfiel die Autonomie der Städte immer mehr und mehr, und auch ihr letzter Anschein wurde schließlich 1876 mit der Schaffung des Komitats fortge-

Ungerstörbar aber war und blieb das Deutschtum ber Bips. Seine Stäbte, Dörfer, Burgen unb Alöster, seine Felder und Balder, seine Teiche und Der Deutsche ersüllte alles, was man von ihm erwartete. In kurzer Frist wurden aus den ersten Siedlungen wohlhabende Dörfer, in wenigen Jahrzehnten reiche Städte. Nach der kirchlichen Zusammenfassung fam dem 1290 das politische Bündnis der Jipser Deutschen. Es entstand ein Kat, der sich die Deutschen. Es entstand ein Kat, der sich die

Lippe, Schanmburg-Lippe, Bremen, Lübed und Samburg bilden ben Deutschen Evange-lifchen Rirchenbund. Diejem haben fic lischen Kirchenbund. Diesem haben sich auch die ebangelischen Kirchen in Desterreich und viele Gemeinden des Auslandsdeutschtums angesichlossen. Der Deutsch-Svangelische Kirchenbund ist 1922 in der Schloßtirche zu Bittenberg gegründet worden. Er hat als Organe den "Kirchent ag" (210 Mitglieder, eine Art von Karlament), serner den "Kirchenbund esserat" (Vertreter der deutschen Landessirchen) und den "Deutschen ebangelischen Kirchen aussich und Esserationer Früsender war der discher Früsender und der "Brüchen Brischen und den "Brüchen Brischen Brischen Brischen Brischen Union, aus dius. Besten Voringender war der dis-berige Bräsident der alt-preußischen Union, DKapler. Sest hat dieses Unit Wehrfreis-pfarrer Müller übernommen, der gleichzeitig der Bevollmächtigte des Reichskanzlers für die Ungelegenheiten der evangelischen Kirchen ist. Der "Deutsch-evangelische Kirchenausschuß" hat in Berlin ein Kirchen bundesamt, bessen Leitung unter Dr. Hosemann stand; Wehrkreispfarrer Müller hat mit der Jührung dieser Geschäfte Admiral Meusel beauftragt.

Die altpreußischen Sandesfirchen haben bis-Die allpreußijgen Lamoestirgen haben bis-her das Bischossamt nicht eingesührt. Nach ber Verfassung der Vortriegszeit war der König als Landesherr zugleich Landes-bischoss (Summus Episcopus). Dagegen haben einige der übrigen Kirchen (sowohl in den neuen Prodinzen wie außerhald Preußens) das Bischoss-Provinzen wie angerhalb Preuhens) bas Bischofs-amt geschaffen. Das trifft zu bei der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sann voer, der Landeskirche in Schleswig-Holftein), der Landes-schöfe in Schleswig und Holftein), der Landes-kirche in Nassau, der evangelisch-lutherischen Nirche in Bahern rechts des Rheines, der Landeskirche in Sachsen, ferner in den Lan-beskirchen von Wecklenburg-Schwerin, Wecklen-burg-Streliz und Braunschwerin, Wecklen-bings ist auch Baden in diese Rethe geireten. Die rein reformierten Landeskirchen haben Die rein reformierten Landeskirchen haben bisher am "presbyterialen" Gebanken festgehalten, also bas Bischofsamt nicht eingerichtet.

Die neue Bewegung in ber ebangelischen Kirche galt ihrer kraftvollen Zusammensassung in einer Keichskirche, die über den bisherigen söber aliskischen Zusammenschluß binausgehen soll. An ihre Spize soll ein Reichsbischoftreten: Pastor D. Bobelschwingh als besignierter Reichsbischof ist zwar von dem Amte zuerückgetreten, er hat aber in seiner Erklärung ausgesührt, daß der aus Gottes Sand übernommene Austraga damit nicht hinfällig geworden sei. Er Auftrag damit nicht hinfällig geworden sei. Er scheibe nicht aus der innersten Verpflichtung, die ihm die vergangenen Wochen orferiezten. Er wolle gern in diesem Sinne ein "Bischof und Diakon", d. h. ein Aufseher und Diener der deut-schen Kirche bleiben.

Offen blieb bei den Verhandlungen die Frage, ob die sahlreichen Freiklunden in den Aufbau der Reichskirche eingeordnet werden sollten. Diese Freikirchen haben bisher eine lose Verbindung untereinander. Sie sind teils lutherijchen Bekenntnisses, teils resormierter Richtung. Die anders gearteten Freikirchen der Methobisten und Baptisten usw. kommen wohl bei dieser Frage nicht in Betracht, weil ihre Struktur eine ganz verschiedene ist.

Die Billensbildung des ebangelischen Kirchenvolkes geschah hisher durch die Bahlen zu den Kirchenvertretungen. Diese Vertreter mählten ihrerseits die Kreisspunden bezw. Gene-ralspunden. Im einigen Kirchen ersolgten aber sämtliche Bablen schon setzt auf direktem Bege, also nicht über den Umweg der Kirchenver-tretungen Bei einer künktigen Kerkoffung der trefungen. Bei einer fünftigen Verfassung der. Reichsbirche dürfte auch eine Einheitlich-keit des Bablzpstems geschaffen werden.

### Fünf Kinder ertrunken

Bremen, Unberantwortlicher Leicht-finn hat zu einem schweren Segelboot-unglück geführt, dem fünf Kinder und ein Er-wachsener zum Opfer gefallen sind. Trotz schweren Nordweifflurmes wagten sich am Mithuoch nach-mitter fecht Company mittag fechs Erwachsene mit fünf kleinen Kindern in einem Segelboot auf die offene Wefer. Kurd nach Berlassen der Geeftemündung kenterte das Boot. Durch den Schlepper "Elsbeth" wurbas Boot. Durch ben Conterte Gin anderes ben drei Erwachsene auf. Der sechste Er-wachsene und sämtliche fünf Kinder sind ertrunken. Zwei Kinderleichen sind bereits Unhalt, geborgen worden.

beck. Mit allen preußischen Landeskirchen hat geordneter äußerer kirchlicher Verhältnisse" du beschränken.
Konkordat vom 11. Mai 1931 geschlossen, dessen Luslegung über Artikel 7 der äußere Anlaß des jüngsten Konsliktes war. Nur für die preuspischen von Bahern (rechts und links des Rheines), Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenbischen ist der staatliche Komstischen und Mecklendurg-Strelis, Oldenstischen Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstische Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstischen Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstische Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstische Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstische Schwerin und Mecklendurg-Strelis, Oldenstische Schwerin und Mecklendurg-Strelis und Schw

weitere ebangelische Landestirchen in Hannover zungsten Konflittes war. Nur für die preu-nes), Sachsen, Württemberg, Baden, Medlen-kreformierte und lutherische), Schleswig-Holftein, miffar Dr. Bäger eingesett, der seine eigene Auf-burg-Schwerin und Medlenburg-Strelit, Olben-Kassel, Rassau, Frankfurt a. M. und Wal-gabe so bezeichnet, sich "auf die Herbeisührung Braunschweig, Thüringen, Reuß ä. L., Anhalt,

# 100000 deutsche Kolonisten in Rußland verhungert

Dr. Salett, Professor an der North- Deutschland. Immer bringlicher murden die Caftern-Universität in Chicago, schilberte in Berlin feine Eindrücke und Erlebniffe in Comjet-Rufland: "Seit 1929 ist bie Lage ber beutf den Rolonisten in Augland von Monat zu Monat fritischer geworden. Mit der Ausrottung der "Aulaken" (Ginzelbauern) wurden bie Ruglandbeutschen aufs schwerste getroffen; benn wandfrei fest, daß der Hungersnot in den letten ber beutiche Bauer mar wirticaftlich ftarker als der russische und der deutsche Anteil am Rulatentum baber unverhaltnismäßig höher. Allein die Zahl der nach Sibirien verbannten beutschen Rulaten beträgt 70 000, bie bort in gehen. über hundert Lagern langjam vernichtet werden.

Der Zusammenbruch bes Stalinichen Rollettiowirtschaftssoftems ift in biesem Jahre blar zutage getreten. Schlechte Uderbestellung, Regen und Getreiberost hatten ichon eine schlechte Ernte 1932 zur Folge. Das Ernteergebnis wurde von den Sowjetbehörden völlig folich tagiert, und bie Gewaltmagnahmen gur Getreibeeinbringung ließen bie Bevölferung mittellos zurück. Besonders rücksichtslos war die Getreibeeinbringung in ben beutschen Rolonisten-

Silferufe. Gie reben eine fo erichütternbe Sprache, daß niemand, ber sich jum beutschen Bolle bekennt, fie unbeachtet laffen fann.

Buberläffige Berichterftatter melben, bag in manchen beutschen Dörfern ichon ein Biertel ber Bebolferung Sungers geftorben ift. Es fteht ein-6 Monaten rund 100 000 deutsche Kolonisten zum Opfer gefallen find. Wenn nicht fofort umfaffende Verbandshaus gebaut und allein 250 000 mandaten ja freie Fahrt hatten. hilfsmagnahmen getroffen werden, muß bas ge = famte Ruglandbeutschtum unter-

BDU., fragt mit Recht: "Warum die Berschwörung des Schweigens zu biefer entfetlichen Tragödie, die fich ichon feit Jahren in Rugland voll-Bieht? Uchten wir Deutschen barauf, daß nicht Schweigen." In diefer Woche werben 1000 Riesenversammlungen im ganzen Deutschen Reich ftattfinden, bie bas beutsche Bolt gur Samm lung für die hungernden Deutschen in der Sowjetunion aufrufen.

# Berichwendung beim Deutschen Holzarbeiterverband

Wie die für den Deutschen Holzarbeiterverband trugen die Gehälter ber Vorsteher 1931 = 696 RM. für Erwerb des Baugrundes ausgegeben. Im Sahre 1931 murbe das Gebäude mit 435 000 RM. Bautoften umgebaut, Die Dr. Steinacher, der Reichsführer bes Ginrichtung bes Bimmers bes Erften Borfigenden verlangte allein 13 500 RM. Es zahlte.

Genau so ist es in Königsberg i. Preußen und Vaterland stärken. Durch

eingesette neue Geschäftsführung feftgestellt bai, RM., 1932 = 578 RM. und 1933 = 501 RM. ift im Solgarbeiterband eine faft beifpiellofe Ber- Dagu famen aber die Reichstagsbiaten, wirticaftung bon Mitgliedebeitragen er- ba bie meiften Borftanbemitglieber ein Barlafolgt. Der Berband bat bas Gelb mit bol- mentsmanbat innehatten, ferner Reifespesen len Händen ausgegeben, und seine leitenden in unglaublicher Höhe und unerhörten Ausmaßen. Persönlichkeiten haben außerordentlich lugu- Roch toller wird diese Liquidierung von vielen, rios gelebt. So hat der Berband fich jum vielen taufend Mark Reisespejen, wenn man be-Beispiel für anderhalb Millionen Reichsmart ein rudfichtigt, bag die Inhaber von Barlaments-

## Deutsche Schulerziehung

Mehrere Sportkommiffare im Reich haben Die Schulleitungen ber Bolfsichulen aufgeforübertrifft an Brunt und Bracht das eines Ge- dert, dafür Sorge zu tragen, daß bei Beranftalneralbirektors bei weitem. In Behlendorf tungen darauf su achten sei, daß ihnen eine murbe für ein Borftandsmitglied eine Billa beutiche Teftkultur innemohnt. Schulfefte auch wir mitichulbig werden an biefem erbaut, für die ber Berband die Berginfung der burfen nicht, wie das bisher vielfach ber Fall ge-Bautoften übernahm und außerdem noch 430 RM. wejen fei, ein Gest mit Bergnügen Erwach-Bufdug jährlich jur Gebaubeunterhaltung fener fein, fondern mußten gufunftig Erleb nisse ber Jugend werden und die Berbun-benheit ber Jugend mit Natur und Seimat, Bolf gewesen, wo ein Gebaube für bas Gauburo turnerische Beranftaltungen, burch Spiele mußgebieten. Schon im Dezember 1932 setze die Jeder Deutsche beweist die Verbundenheit mit Hurden, das die konnungen erbaut wurde, für die der Sungersnot ein, die nun katastrophal wütet. Thyhus und Cholera stehen vor der Tür. Verband ebenfalls jährlich 1000 KM. duzahlte. Verband ebenfalls jährlich 10



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Währungswirrwarr und deutscher Außenhandel für Ladungen nach der oberen Oder. Das Güterangebot war recht still; ebenso das Hamburger Berggeschäft nach der Oder. Die Tauchtiefe der Elbe bei Havelberg ist 1,60 m.

Dollarentwicklung günstiger für Deutschland als Pfundentwicklung

Vergleicht man die englische Handelsbilanz günstige Entwicklung, daß die Vereinigten mit den Außenhandelsergebnissen Deutschlands Staaten viel schneller als England schon jetzt und der Vereinigten Staaten, so zeigt sich, daß in die zweite Phase der Währungszerrüttung der englische Außenhandel zwar ebenso wie eingetreten sind. Denn die Vereinigten Staaten der deutsche und amerikanische eine rückhaben nicht nur den Außenwert ihrer Währung läufige Entwicklung in der letzten Zeit auf haben nicht nur den Außenwert ihrer Währung läufige Entwicklung in der letzten Zeit auf der deutsche und amerikanische eine rück-läufige Entwicklung in der letzten Zeit aufweist, aber doch einen günstigeren Verlauf höht. Der Exportvorsprung der Vernahm. Dies hängt vor allem mit der Enteinigten Staaten ist durch das schnelle wertung des englischen Pfundes Steigen der Preise bereits wieder zusammen. Wie sind nun die Wirkungen dieser verkleinert worden. Der Uebergang in die Maßnahme auf den Handel Englands Deutschland gewesen?

Die deutsche Ausfuhr nach Groß britannien erfuhr durch die Währungsentwertung und die handelspolitische Abschließung Englands einen empfindlichen Rückschlag. Während England in den Jahren 1930 und 1931 die erste Stelle unter den Abnehmern deutscher Waren einnahm, ist es im Jahre 1932 an die vierte Stelle gerückt. Der deutsche Ausfuhrüberschuß im Verkehr mit England, der im Jahre 1930 noch 580 Millionen RM. betrug, ist für das Lahr 1938 nur auf etwa 190 Millionen ist für das Jahr 1938 nur auf etwa 120 Millionen RM. zu schätzen. Das

### Zusammenwirken von Pfundentwertung und Schutzzollpolitik in England

schädigte den deutschen Export mehr als die Währungsentwertung der zahlreichen, dem englischen Beispiel folgenden Länder. Nach Ansicht des Instituts für Konjunkturforschung ist der Rückgang der deutschen Ausfuhr des Jahres 1932 in Höhe von rund 4 Milliarden RM. zu einem Viertel auf den Absatzverlust an die Konkurrenz, vor allem an die englische, zurückzuführen. Die deutsche Einfuhr dagegen ist von der Pfundentwertung nicht wesentlich beeinflußt worden, wie Reichsbankdirektor Dr. Franz Döring in "Währung und Wirtschaft" auseinandersetzt.

Die Auswirkungen der entwertung auf den Welthandel und ins-besondere auf den Außenhandel Deutschlands Für die Weltwirtschaft bedeutet das Vorgehen der Vereinigten Staaten zunächst ein neues Valutadumping. Die Außenhandelsumsätze der Vereinigten Staaten erreichen mit 12 Milliarden RM, im Jahre 1932 fast den englischen Außenhandel von 15 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 16 Milliarden RM, im Jahre 1932 fast den englischen Außenhandel von 17 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 18 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 18 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 18 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 18 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 19 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 19 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 19 Milliarden RM, und übersteigen den deutschen Außenhandel von 19 Milliarden RM, und übersteigen der Tauchtiefe Teile der versommerten kommen waren. Der Versuch hat die theoretischen Errechnungen der Oderstrombauverwaltung voll bestätigt und berechtigt zu der Hoffnung, von Zeit zu Zeit bei Kleinwasserperioden durch entsprechende Maßnahmen bei vorheriger Bekanntgabe und Festleich vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger werden der Vereinigten Staaten eine vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger werden der Vereinigten Staaten eine vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger werden der Vereinigten Staaten eine vorheriger werden der Vereinigten Staaten eine vorheriger rechtzeitiger Bekanntgabe und Festleich vorheriger vorherigen vorheriger vorh lassen sich zahlenmäßig noch nicht übersehen. Für die Weltwirtschaft bedeutet das Vorgehen ganz andere Stellung ein als England. haben als Absatzgebiet Deutschlands eine viel geringere Bedeutung als England, sind dagegen das größte Bezugsgebiet Deutschlands.

Zur Beurteilung der zukünftigen Auswirkungen der Pfund- und Dollarentwertung auf den deutschen Außenhandel kommt es darauf

Schlußkurse fester

war die Beurteilung der Lage etwas ruhiger ge-

gierungsstellen getroffen werden. Die Kursent-wicklung blieb auf beiden Märkten uneinheit-

lich. Am Effektenmarkt standen Kurs-

einbußen bis zu 2 Prozent Gewinne in gleichem Ausmaße gegenüber, doch waren darüber hinaus in einigen Spezialpapieren grö-

Bere Veränderungen zu beobachten. So konn-

ten Julius Berger auf eine Nachfrage von nur

4 Mille um 21/4 Prozent anziehen, auch Dort-

munder Union waren um 4 Prozent gebessert während andererseits Chem. Heyden 2% Pro-

erwähnt, wieder einiges Material heraus kam. Von deutschen Anleihen eröffneten Alt-

besitz 1/8 Prozent höher, während Neubesitz % Prozent niedriger notiert wurden. Reichs-schuldbuchforderungen gaben ebenfalls um ¾

Prozent nach, konnten sich jedoch später wie-

der etwas bessern.

Berliner Börse

herabgesetzt, sondern auch ihr Preisniveau erletzte Phase der Dollarentwertung, die eine Erhöhung des Lohnniveaus bedingt, wird durch amerikanische Arbeitslosig. keit noch verzögert; aus vielen Zweigen der amerikanischen Industrie kommen aber schon Nachrichten über Lohnerhöhungen bis zu 10 Prozent. Jedenfalls läßt sich erkennen, daß die Bedrohung des deutschen Exports durch die Entwertung des Dollars die Tendenz zum Nachlassen zeigt.

### Verkehrsbericht des Schiffahrt-Vereins zu Breslau

Woche vom 26. Juni bis 2. Juli 1933

Die letzte Juniwoche war von besonderer Bedeutung für die Oderschiffahrt. Zum ersten Male ist die Abgabe von Zuschußwasser aus dem Staubecken Ottmachau planmäßig durchgeführt worden. Vom 24. 6. mittags 1 Uhr bis 27. 6. früh 1 Uhr sind rund 11 Millionen chm Wasser abgelassen worden. Während Wasserspiegel der Neiße bei Neiße-Stadt Während der etwa 1 m angehoben wurde, wirkte sich die Welle bei Dyhernfurth um etwa 65 cm, Steinau um etwa 55 cm und bei Glogau etwa 40 cm Erhöhung der Fahrtiefe Rund 230 Fahrzeuge konnten auf der Welle von Breslau und Maltsch in der vorgesehenen Tauchtiefe von etwa 1,20 m abschwimmen bezw. wurden wieder flott, nachdem sie am 24. 6. unterhalb Breslau zum Festliegen geeine verkehr hat naturgemäß auch gewisse Vorscheine durch die Welle. Ueber die Gesamtbewegung durch Ransern in der Berichtswoche liegen uns folgende Meldungen vor: Zu Berg ist dene 3 leere Kähne Versomment liegen noch ladene, 3 leere Kähne. Versommert liegen noch 381 Fahrzeuge von Breslau bis Linden. Um geschlagen wurden zu Tal in: Coselhafen 34 165,5 t einschl. 1552,5 t verschiedene Güter, den deutschen Außenhandel kommt es darauf an, wie schnell in den beiden Ländern die Etappen des Valutadumpings aufeinander folgen. Die englische Pfundentwertung hatte zur Folge, daß die Preise in England bedeutend weniger gefallen sind als in den Goldwährungsländern. In England ist also relativ eine Preissteigerung eingetreten. Auch die Löhne haben in England die Abwärtsbewegung in den anderen Ländern nicht mitgemacht. Im Falle Amerika aber zeigt sich die für Deutschland werden deinschl. 1552,5 t verschiedene Güter, Dpeln 743 t verschiedene Güter, Breslau verschiedene Güter, Dppeln 743 t verschiedene Güter, Breslau verschiedene Güter vand 4678 t Steinschließl. 4042 t verschiedene Güter vand 4678 t Steinschließl. 4042 t verschiedene Güter verschiedene Güter, Breslau verschiede

gewinne im Ausmaße von höchstens Berlin, 4. Juli. Die Börse stand auch heute zent, andererseits aber auch Abschwächunger wiederum unter dem Eindruck der Meldungen im gleichen Ausmaße zu beobachten waren. Am von der Londoner Weltwirtschafts- Geldmarkt war erstmals nach dem Ultimo konferenz, auf der sich immer klarer die eine leichte Entspannung festzustellen, Tages-Gegensätze zwischen den Goldstandardländern und den Vereinigten Staaten andererseits her-zu haben. Am Kassamarkt lagen die ausstellen, so daß man trotz aller gegenteiligen Kurse meist niedriger. Nachdem in der zwei-Erklänungen kaum noch an einem ergebnislosen ten Börsenstunde die Abgaben eines Berliner Erklärungen kaum noch an einem ergebnislosen Privatbankhauses zum Stillstand gekommen Auseinandergehen der Konferenz zweifelt. Am waren, setzten sich meist Besserungen von 1 bis 1½ Prozent durch. Engelhardt-Brauerei erschienen mit Plus-Plus-Zeichen und wurden Rentenmarkt kam, namentlich in Pfand-briefen, wieder etwas Material heraus, doch worden, da man hofft, daß Maßnahmen zur Stützung des Marktes von maßgebenden Re-

sich eine einheitliche Tendenz ebenfalls nicht

durchsetzen, so daß einerseits kleine Kurs-

mit 107 bis 108 taxiert. Auch Berger und Conti-Gummi waren mehrprozentig gebessert. bahnverkehrsmittel gewannen im Verlaufe 31/2 Prozent. Obwohl sich die höchsten Tageskurse bis zum Schluß nicht behaupten konnten, schloß die Börse in festerer Haltung. Westeregeln machten eine Ausnahme und schlossen 4 Prozent unter Anfang.

### Frankfurter Spätbörse

Geschäftslos

Frankfurt a. M., 4. Juli. Aku 41,5, IG. Farben 129,5, AEG. 23,75, Lahmeyer 121, Rütgerswerke 62,75, Schuckert 104, Siemens 159, Reichsbehrungstung 09, Honor 15, Nordd Lloyd 16,5 zent gegenüber dem Vortagsschluß einbüßten. Von Montanwerten waren Klöckner um 1¾ Prozent gedrückt. Kunstseidenwerte konnten sich auf einige Fragen um eine Kleinigkeit befestigen. Der Rentenmarkt tendierte bahnvorzug 99. Hapag 15, Nordd. Lloyd 16.5, Ablösungsanleihe Neubesitz 10,25, Ablösungsanleihe Altbesitz 74,75, Reichsbank 144, Buderus 78, Klöckner 52,5, Stahlverein 34. wiederum eher etwas schwächer, da, wie schon

### Breslauer Produktenbörse

Weiter fest

Breslau, 4. Juli. Für Weizen war etwa bis 2 Mark mehr als Montag zu erzielen, auch nen 42 Pfennig. Im weiteren Verlaufe konnte ruhiger.

Ratibor am 27. 6. 0,94 m, am 3. 7. 1,22 m. Dyhernfurth am 27. 6. 1,51 m, am 3. 7.

Neiße-Stadt am 27. 6. -0,58 m, am

### Polohemden weiter in Gunst

Während die Mode im allgemeinen die Eigenart hat, die von ihr eine Zeitlang begünstigten Artikel später völlig oder überwiegend beiseite zu drängen, hat die Modelaune von diesem Prinzip bei den Polohemden eine Ausnahme gemacht. Das Polohemd scheint seine Beliebtheit im vorigen Jahre auch in die zwar auch die Angehörigen der älteren Jahr-gänge. Hauptsächlich aber wird das Polohemd weiterhin zu Sportzwecken gebraucht. Es bleibt abzuwarten, ob die weitere Beliebtheit dieses Artikels von Italien auch auf die übrigen Länder übergreifen wird.

durch fortwährende Regenfälle hat zu ten wiederkehrende Rückgang des preise in Polen geführt. In der vorigen Woche Schlachtviehmärkte nicht ohne Einfluß. preise in Polen geführt. In der vorigen Woche ist an der Warschauer Getreidebörse der Weizenpreis um 2 Zloty gestiegen, während Roggen und Gerste um 0,50 Zloty angezogen haben. Zuletzt wurden in Warschau Roggen 1. Standard mit 21,50—22,00 Zloty, 2. Standard mit 21—21,50, Weizen mit 39—40 Zloty, Gerste mit 18—18,50 Zloty per dz notiert. An der Preise: Bullen: a 23—28, b 18—22, Posener Börse stellten sich am 1. Juli die Notierungen für Roggen auf 19—19,50 Zloty, dir Gerste auf 36,75—37,75 Zloty, für Gerste auf 16,50—17,25 Zloty. auf 16,50—17,25 Zloty.

### Unwürdige Makler von der Berliner Börse ausgeschlossen

Sämtliche Börsenzulassungen am 30. September erloschen

Berlin, 4. Juli. In Fortführung der großen Börsenreform, die der Preußische Ministerpräsident in seiner Landtagsrede vom 18. Mai 1933 angekündigt hat, ist eine grundlegende Bereinigung bei den Maklern der Berliner Börse angeordnet worden. Die Regierung kann es nicht länger dulden, daß sich unter den Berliner Börsen-Maklern Elemente befinden, die nach Herkunft, Gesinnung und Betätigung nicht an die Börse gehören. Es wird daher ein radikaler Schnitt vorgenommen. Am 30. September 1933, erlöschen sämtliche Börsenzulassungen der Berliner Makler. Wieder zugelassen werden nur diejenisem Jahre beibehalten, ja, sie scheint sogar zugenommen zu haben. So ist es gekommen, daß z. B. in Italien, das ja der Ausgangspunkt der Polohemden-Mode ist, das Polohemd deutschen Börse nur solche Makler tätig sein, zu einer ernsthafen Konkurrenz für das Hemd die von einem Zulassungsausschuß als ehren. aus Webstoff geworden ist. Sogar der elegante hafte und vertrauenswürdige Kauf-Herr trägt Polohemden auf der Straße, und leute anerkannt worden sind. Diejenigen, die den Zulassungsbedingungen nicht entsprechen und aus der Börse ausscheiden, erhalten selbstverständlich keinerlei Entschädigung.

### Oberschlesischer Schlachtviehmarkt

Anziehen der Geireidepreise in Polen
Die Verschlimmerung der Ernteaussichten Auftrieb. Der alljährlich in den Sommermonaeiner weiteren Steigerung der Getreide-konsums bleibt auch auf die Geschäftslage der

| Berliner Produktenbi                                              | orse                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                         | 4                                                            | Juli 1933.                                               |
| Weizen 76 kg 189-191<br>Tendenz: fester                           | Weizenkleie<br>Tendenz: stetig                               | 9,60-9,75                                                |
| Roggen (71/72 kg) 154-156<br>Tendenz: fester                      | Roggenkleie<br>Tendenz: stellg                               | 9,30—9.50                                                |
| Gerste Braugerste<br>Futter-u.Industrie 158-165<br>Tendenz: ruhig | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen<br>Futtererbsen<br>Wicken | 24,00-29,50<br>22,00-23,00<br>13,50-15,00<br>13,50-15.50 |
| Haier Märk. 137—142<br>Tendenz: fester                            | Leinkuchen<br>Trockenschnitzel                               | 15,00<br>8,60                                            |
| Weizenmehl 100kg 23-271/4<br>Tendenz: fester                      | Kartoffeln, weiße rote gelbe                                 |                                                          |
| Roggenmehl 21—281/4 Tendenz: fester                               | blaue<br>Fabrikk. % Stärke                                   | 三                                                        |
|                                                                   |                                                              |                                                          |

4. Juli 1933.

### Breslauer Produktenbörse

| 4 | Weizen, hl-Gew. 76 kg   | -    | Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (schles.) 74 kg         | 188  | Weizenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,40-9,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ą | 72 kg                   | 185  | Roggenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,10 - 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | 70 kg<br>68 kg          | 181  | Gerstenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ą | Roggen, schles. 71 kg   | 157  | Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| á | 69 kg                   | 153  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 | Hafer                   | 130  | Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 鲷 | Braugerste, feinste     | -    | SACRETON OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH | THE COURSE OF THE PARTY OF THE |
| Ū | gute                    | -    | Weizenmehl (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241/4-251/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 鹭 | Sommergerste            | -    | Roggenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201/2-211/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 | Inländisch.Gerste 65 kg | 158  | Auszugmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a | Wintergerste 61/62 kg   | 10 - | Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Tendenz: befestigt      | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Definer Schlachtviehmarkt                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. Juli 1933                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Ochsen                                                                                                                                    | Kälber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| vollfleisch. ausgemäst. höchst.<br>Schlachtw. 1. jüngere 36<br>2. ältere —<br>sonstige vollfleischige 33-35                               | Doppellender best. Mast —<br>beste Mast-u. Saugkälb. 38—44<br>mittl. Mast-u. Saugkälb. 24—40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| fleischige 31—32<br>gering genährte 26—29                                                                                                 | geringere Saugkälber 28-35<br>geringe Kälber 28-33<br>Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Bullen<br>jüngere vollfleisch, höchsten                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Schlachtwertes 30-31                                                                                                                      | Stallmastlämmer 31-32<br>Holst. Weidemastlämmer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| sonst.vollfl.od.ausgem. 28-29                                                                                                             | Stallmasthammel 29-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| fleischige 26-27                                                                                                                          | Weidemasthammel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| fleischige 26-27 gering genährte 23-25                                                                                                    | mittlere Mastlämmer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Ktihe                                                                                                                                     | ältere Masthammel 26-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| jungere vollfleisch. höchsten                                                                                                             | ger. Lämmer u. Hammel 22 – 25<br>beste Schafe 23 – 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Schlachtwertes -                                                                                                                          | beste Schafe 23-24<br>mittlere Schafe 21-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| sonst vollfl oder gem. 24—25<br>fleischige 19—22                                                                                          | geringe Schafe 12—20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| gering genährte 14—18                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Färsen                                                                                                                                    | Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| vollfl.ausg.h.Schlachtw. 32-33                                                                                                            | Fettschw.ub.300Pfd.Lbdgew. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| vollfleischige 30-31                                                                                                                      | vollfl. v. 240—300 , 36—38<br>200—240 , 36—37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| vollfleischige 30-31<br>fleischige 27-28<br>gering genährte 22-26                                                                         | ", 200-240 ", 36-37<br>160-200 ", 34-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| gering genährte 22-26                                                                                                                     | fleisch. 120—160 " 30—31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fresser                                                                                                                                   | " unt. 120 " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| mäß. genährt. Jungvieh 18-23                                                                                                              | Sauen 33-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Auftrieb<br>Rinder 1211<br>Auslandsrinder 43 Auslandsschafe —<br>Kälber 2377 Schweine 11882                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Ochsen 233 z. Schlach<br>Bullen 397 Auslandsk<br>Kühe u. Färsen 581 Schafe                                                                | th.dir. 5 do. zum Schlacht-<br>sälber – hof direkt 2389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Kühe u. Färsen 581 Schafe                                                                                                                 | 3979 Auslandsschw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           | oo to a rate and a rat |  |  |  |  |  |  |
| Marktverlauf: Rinder in guter Ware glatt, sonst ruhig,<br>Kälber mittelmäßig, Schafe ziemlich glatt, Schweine glatt,<br>Schluß abflauend. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |

### Posener Produktenbörse

Posen, 4. Juli. Roggen O. 20,25-20,50, Weizen O. 36,75—37,75, mahlfähige Gerste A 16,25—16,75, B 16,75—17,50, Hafer 14,25—14,75, Roggenmehl 65% 33—34, Weizenmehl 65% 56,50— Vereinigte Stahlobligationen waren zunächst weiter gedrückt, vermochten aber im Verlaufe ihren anfänglichen Verlust zum Teil wieder Hafer und Gersten waren stetig. Wahrend aufzuholen. Ausländer lagen vernachlässigt, lediglich Sprozentige Mexikaner von 99 gewannachgaben, Auch prompte Kleie lag etwas bessern.

1 bls 2 Mark mehr als Montag zu erzielen, auch genniem 65% 55–54, Weizenkleie 10—12,75, Weizenkleie 10—12,75, Roggenkleie 12—12,75, Roggenkleie 12—12,50, Raps 45—46, Viktoriaerbsen 24—25, Senfkraut 52—58. Somauschaben, Auch prompte Kleie lag etwas blaue Lupinen 7,00—8,00, gelbe Lupinen 9,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,00—10,0 10.00. Stimmung ruhig.

### Londoner Metalle (Schlußkurse)

| Kupfer: fest. Stand. p. Kasse 3 Monate Settl Preis Stattl Preis 3 Monate Settl Preis 3 Monate 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38% = 38½ 38 | 98                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | mid bil di bo)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrolyt Best selected Description of Elektrowirebars Description of Elektrowire Descript  | 000000000000000000000000000000000000000 | Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: stelig Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits Blef: stelig ausländ. prompt offizieller Preis | 4. 7.  381/ <sub>4</sub> - 383/ <sub>8</sub> 383/ <sub>8</sub> - 381/ <sub>2</sub> 383/ <sub>8</sub> 42 - 421/ <sub>2</sub> 403/ <sub>4</sub> - 42 403/ <sub>4</sub> - 42 2231/ <sub>4</sub> - 2233/ <sub>8</sub> 224 234 234 131/ <sub>2</sub> | offizieller Preis inoffiziell. Preis aust. Settl. Preis Zink: stetig gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis gew., Settl. Preis gew., Settl. Preis Gold Silber (Barren) | 18 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> 18 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> 18 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> 18 <sup>15</sup> / <sub>18</sub> 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 <sup>2</sup> / <sub>18</sub> 12/ <sub>1</sub> 18 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> |

Berlin, 4. Juli. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Für 100 kg in Mark: 62. Berlin, 4. Juli. Kupfer 55,25 B., 55 G., Blei 19,75 B., 19,25 G., Zink 25 B., 24,75 G.

### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose                  | 4.             | 7.             | 3. 7.          |                |  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Auszahlung auf                 | Geld           | Brief          | Geld           | Brief          |  |
| Buenos Aires 1 P. Pes.         | 0,928          | 0,932          | 0,928          | 0,932          |  |
| Canada 1 Can. Doll.            | 2,967          | 2,973          | 2,967          | 2,973          |  |
| Japan 1 Yen                    | 0,899          | 0,901          | 0,894          | 0,896          |  |
| Istambul 1 türk. Pfd.          | 2,018          | 2,022          | 2,018          | 2,022          |  |
| London 1 Pfd. St.              | 14,24          | 14,28          | 14,22          | 14,26          |  |
| New York 1 Doll.               | 3,162          | 3,168          | 3,177          | 3,183          |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr.         | 0,229          | 0,231          | 0,229.         | 0,231          |  |
| AmstdRottd. 100 Gl.            | 169,33         | 170,67         | 169,23         | 169,57         |  |
| Athen 100 Drachm.              | 2,428          | 2,432          | 2,428          | 2,432          |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.          | 58,86          | 58,98          | 58,89          | 59.01          |  |
| Bukarest 100 Lei               | 2,488          | 2,492          | 2,488          | 2,492          |  |
| Danzig 100 Gulden              | 82,12          | 82,28          | 82,17          | 82,33          |  |
| Italien 100 Lire               | 22,28          | 22,32          | 22,24          | 22,28          |  |
| Jugoslawien 100 Din.           | 5,195          | 5,205          | 5,195          | 5,205          |  |
| Kowno 100 Litas                | 42,11          | 42,19          | 42,11          | 42,19          |  |
| Kopenhagen 100 Kr.             | 63,54<br>12,97 | 63,65          | 63,49          | 63,61          |  |
| Lissabon 100 Escudo            | 71,53          | 12,99<br>71,67 | 12,95<br>71,43 | 12,97<br>71,57 |  |
| Oslo 100 Kr.<br>Paris 100 Frc. | 16,58          | 16,62          | 16,57          | 16,61          |  |
|                                | 12,54          | 12,56          | 12,54          | 12,56          |  |
| Prag 100 Kr.<br>Riga 100 Latts | 73,18          | 73,32          | 73,18          | 73,32          |  |
| Schweiz 100 Frc.               | 81,22          | 81,38          | 81,22          | 81,38          |  |
| Sofia 100 Leva                 | 3,047          | 3,053          | 3,047          | 3,053          |  |
| Spanien 400 Peseten            | 35,26          | 35,34          | 35,26          | 35,34          |  |
| Stockholm 100 Kr.              | 73,28          | 73,42          | 73,18          | 73,32          |  |
| Wien 100 Schill.               | 46,95          | 47,05          | 46,95          | 47,05          |  |
| Warschau 100 Ztoty             | 47,35          | 47,55          | 47,35          | 47,55          |  |

Valuten-Freiverkehr

**Bertin,** den 4. Juli. Polnische Noten: Warschau 47.35-47.55, Kattowitz 47.35-47.55, Posen 47.35-47.55, Gr. Zloty 47.25-47.65, Ki. Zloty 47.25-47.65Steuerguischein-Notierungen

| 1934 |  | 1 | 971/8 |      |  | Berlin, den | 4. Juli |
|------|--|---|-------|------|--|-------------|---------|
|      |  |   | 911/8 | 1937 |  | . 80½s      |         |
| 1936 |  |   | 247/8 | 1938 |  | . 771/8     |         |

### Warschauer Börse

| Bank Polski  | 75,50     |
|--------------|-----------|
| Lilpop       | 9,60      |
| Starachowice | 8,85-8,75 |

Dollar privat 6,68, New York 6,70, York Kabel 6,73, Belgien 124,75, Danzig 173,80, Holland 358,00, London 30,15-30,16, Paris 35,09, Schweiz 172,18, deutsche Mark 211,50, Pos. Investitionsanleihe 4% 101,75—101,50—102,00, Dollaranleihe 6% 45, 4% 47,25, Bodenkredite 4½% 39—39,25. Tendenz in Aktien fest, in Devisen uneinheitlich.